### Leopold Schefer's

# ausgewählte Werke.

Achter Theil.

Die Pflegetochter. - Die Pringeninfeln. - Gin Beihnachtsfeft in Rom.

∞₽%%<0.....

Berlin.

Berlag von Beit und Comp.

1845.

## County Chapter

# ansgevählte Weite

1. 14.5 · 2.15.5

নহান সংস্কৃতিক ক্ষা প্ৰতিষ্ঠা । ১৮ জালাল বিশ্ব কালাল ক্ষা কৰিছি দ্বৰ স্বাচাৰ ক্ষা কৰিছিল। স্বাচাৰ ক্ষা

. 10 5

JER 43.

## Die Pflegetochter.

Sinnwort:

Was noch so Furchtbar-Wirkliches geschah, So bos nicht war es in ben Seelen ba! Drum ist als Schein bas Grause nur geschehen. Als Lieb' und Irrthum läßt bie Kunst es sehen. ·

### Erftes Capitel.

To offen und treu wie ein Kinderauge, schien der blaue himmel über das Eiland Desel herab. Nicht allein das Licht der reinen Sonnenscheibe wirkte mit Macht hernieder, sondern der ganze blaue himmel, wie ein stählerner warmer Schild. Die Natur wollte in den wenigen schönen Tagen in Norden durch desto gröspere Huld, desto rascheren Eiser den Menschen hier ersezen, was sie Anderen alles in längern Monden gewährt. Die Velder standen in Segen, und um sie her zog sich das glänzende Meer, jest ruhevoll gelagert, kostbarer als ein Schat von blos flüssigem Silber.

Dem nahen Festland gegenüber ragte ein Borgebirg empor, brunten mit Büschen bewachsen, broben auf seiner Fläche mit Moos und Gras und Blumen bedeckt, wie mit einem sestlichen Teppich. Noch lieblicher machte den lieblichen Ort eine uralte große Eiche, die wieder mit ihrem grünen, frischen Laube im Winde fäuselte, und in deren großem Schattenhaus die Bögel ein und aus flogen, obgleich drunten an dem alten, schwarzen, halb ausgehöhlten Stamm auf einer Nasenbank ein Weib saß, aber so still, so in sich versunken, daß es die Bögel über ihr nicht störte, und auch von ihrem lustigen Ruf nicht aus ihrer Versunkenheit ausgeweckt, noch erheitert ward.

Das Weib, die Pachterin Renata, blidte zuweilen auf nach bem alten, feften, ichongebauten Schloffe, hielt bie flache Sand über die Augen, um die Blendung abzuwehren, icharfte ben Blid, fabe lange in ben Garten bes Schloffes, auf ben Fußweg brunten bis zu bem Sügel, warf ihre Sand bann gleichsam weg und fprach zu fich: "Du kommft nicht, mein Sohn! mein Ranthemir! Ach, Du kommft nicht, weil Du nicht weißt, bag ich. ich Deine Mutter bin, nicht jenes ftorrische, glaubensftolze Weib bort in bem Schloß, die Grafin Dlivia. Schmach über fie, bag fie mich nicht einmal zu ihr eintreten ließ, nicht ein Wort zu fich reben! Aber Du haft mich boch gefeben, Sibonia! Du, bie für meine Tochter gilt, Du, bie Du mich Mutter nennft, feit Du bas Wort gehört und es aussprechen kannft. Warum kommft Du nicht, warum kommft nicht Du? Dber hatteft Du Deiner wahren Mutter Olivia Berg zu mir feit wenigen Tagen? Warum nicht feit lange? Denn Du bift Deiner Mutter Olivia Tochter feit im= mer! Aber, Olivia, Du, Du entfernft mir Deines Glaubens wegen ber Kinder Berg. Dein vermeinter Gohn, mein Ranthemir, foll wieder eine Gemahlin Deines Glaubens nehmen . . . nicht Deine eigene Tochter Sibonia, bie nur für mein gilt, felbft bei Dir, weil es ber Graf so wollte, so munichte, jo bedurfte fur fein Erbbesithum, sein Majorat. Ach, er erzwang von mir durch unfchablichen Betrug bie Vertauschung meines Sohnes mit feiner Tochter, ba er bie Rinder ja boch für einander bestimmte. - Doch nur eine fleine Gebuld; zur rechten Stunde, Dlivia, follft Du Mles erfahren, wenn Du nichts mehr andern fannft! Sonft wurbest Du nie es gestatten. Aber auch fo willft Du bem Sohne bie Tochter nicht laffen! Sie nicht ihm! Das glaubt mir Jemand feft in ber Bruft, benn auch ich habe geliebt!"

Sie schwieg eine Weile, bann stand sie unruhig auf, blidte brunten nach dem Kahn, der sie hergebracht, und sahe die zwei Männer ruhig darin schlasen. Sie blidte nach Sause in die Verne, wo der Meierhof herblinkte, darauf sie mit ihrem alten Manne wohnte. Endlich blieb ihr Blid auf dem Erbbegräbnis der Grafen sest, das zwischen dem Schloß und der evangelischen Kirche lag, und an dessen alte, starke Mauern die Sonne so still und geheimnisvoll schien, so mit demselben klaren, reinen Auge es ansah, wie den Blüthenbaum baneben, daß sie vor frommem Gefühl die Hände faltete und ihre Augen sich mit Thränen füllten.

"Jest folltest Du leben!" redete ste den stillen Toden, den Grasen, in seiner fernen Wohnung an; "jest! denn nun soll Dein Wort erfüllt werden; Du würdest ihm Ersüllung erzwingen, indeß ich zu schwach bin zu thun, was Du mir aufgelegt hast, oder so leicht von den künstigen Tagen gehosst, wie Du gemeint hast; daß darin die Sonne scheinen wird, darin regnen und bligen, daß darin Wolken und Winde ziehen werden . . . . und das thun ste! Baue der Mensch seift auf die Natur, dis in die äußersten Tage; aber baue kein Mensch auf Menschen, und sicher nicht bis zu übermorgen, selbst nicht auf die nächsten Freunde, Mann oder Weiß! Oder . . . nur nicht nach seinem Tode. Den Todten erginge es schmählicher als den verruchtesten Menschen, wenn ste nicht todt wären! wenn sie ja eben nichts litten! Darum ruhe Du, alter, guter Mann und guter Freund! Ich will dem lebenden

Sie horte Geräufch, und ftand reglos. Es nahte fich burch bie Gebufche ben Sügel hinan, es fam näher und nah; und ihr Gesicht erschien immer lachelnder und freundlicher.

Da trat ein junger Mann auf ben Plat bor ber Giche her-

aus, ber evangelische Prediger. So jung und blühend, so kräftig und schön, daß man wähnen konnte, er sei ein Engel, der das immersort gehörte und gesungene Wort des Simmelreiches noch unvergessen auf seiner Zunge habe, und seine Brust voll davon, so mild und erhaben blickte sein Auge, so himmlisch geröthet waren seine Wangen, so sanst das Lächeln um seinen Mund. Ihm konnte ein Mensch vertrauen, so vor Kurzem erst schien er vom Simmel gekommen; nur Wahrheit schienen seine Lippen Iprechen zu können, und auch sehlte seiner ganzen Erscheinung nicht jener reizende Stolz, dessen er aber sich undewust war, wie ein Kind, das nicht weiß, daß es unschuldig und gar so hinreispend schön sei.

Sie war betreten, daß es nicht ihr Sohn Kanthemir war, ber gekommen; er war ein wenig befangen, daß er sich hier nicht allein befand, wo er, als ein Sohn der Fremde, so gern herging, um die Schiffe wenigstens vorüberfahren zu sehen nach seiner Heinath, dem theuren deutschen Waterlande. Er hatte keinen Aberglauben, selbst keinen religiösen. Desto mehr glaubte er beständig in dem Bauberkreis der Natur zu sein, wo alle ihre Wunsder unaushörlich geschehen, alles Himmlische, alle Liebe ununtersbrochen und ungeschmälert fortwaltet seit uralten Jahrtausenden, und worinnen nun Er steht, als Eines jener Wunder selbst. Er glaubte an die Gegenwart, an die Allgegenwart; und alles, was Andere Zusall und Ohngefähr nennen, das war ihm Zeichen und Sache zugleich.

Alls er jett, so wie es Er und die Menschen und selber die Grafin Olivia nur mußte . . . die Mutter Sidoniens, die Mutter der Pflegetochter der Grafin im Schlosse, hier unerwartet bor sich sah, zupfte es ihn gleichsam am Herzen, und was in ihm

lange als Gebanken und Gefühle sich gesammelt hatte, was schon zum Urtheil gediehen, und still als Sehnsucht in ihm geblieben, bas gerann durch die unvermuthete Gegenwart in dieser sichern Einsamkeit zum Entschluß. Und in dem landesüblichen, kindlichen Du, womit hier Alle zu Allen redeten, sprach er zu ihr: "Du bist hier, theure Renata?"

"Ich erwarte meine Tochter," erwiederte sie und reichte ihm die Hand, die er in seiner behielt, vor sich hin zur Erde sah, und hold erröthete, wie ein Mädchen.

"Es ist hier kein Brunnen," sprach er sehr bescheiben, "wo die Jungfrauen kamen die Schaase zu tränken; es ist hier kein Engel, den ich für mich zu Dir sprechen lassen kann... aber ich bin ein Mann, ein Mensch; Du bist ein Weib, Du bist die Mutter, der Ort ist aus Erden, und der Himmel breitet sich so heiter über sie, die Sonne sieht uns Beide an, höre gütig mein Wort! hör' es mütterlich! Ich bitte Dich um ein unschätzbares Gut, um ein lebenslanges Glück, das Du mir zu Deinem Glück erhalten, gepslegt, geliebt; das Du nur besessen, um es Dem zu geden, dem es sich selbst giebt, um dessen willen es Dich sogar verlassen soll... Renata, ich bitte Dich um Deine Tochter!"

Die Sand der Renata zuckte in seiner; sie schlug die Augen nieder; sie zagte fast; benn hier stieg ihr ein neues Sinderniß aus dem Innern der Ferzen auf, vielleicht, wie gewöhnlich im Leben, ein unbesiegbares; oder ein wahres Unglück, wenn das Sinderniß auch durch Gewalt nur noch erstickt ward. Und so frug sie ihn leise: "Liebt sie denn Dich?"

"Mit Worten hat sie es nicht gesagt, aber: ich meine;" ant= wortete er ihr aus richtigem Gefühl ber wohlthätigen herzerfreuen= ben Wirkung seines männlich schönen Wesens. "Dann zweifle ichs" verfette Renata und athmete auf.

"Du haft Recht;" fprach er, "Alles ist Schein und Rathsel in ber Welt; nur bas redliche Wort schließt und die Seelen ber Menschen auf. Und doch meine ich, wurde sie das Wort nicht sagen. Die Gräfin Olivia sucht für den Sohn eine katholische Fürstentochter nach, damit der kunftigen Frau an dem Wanne gelinge, was ihr an ihrem Manne zu ihrem unüberwundenen Verdruß mißlungen ist. Sie hat mir die Augen über die Tochter geöffnet; sie hat mir Hoffnung, ja Ausslicht gegeben."

"Du wirst in Kurzem die Dinge klar sehn, die jest zur Entsscheidung kommen:" sprach Renata. "Ich hoffe Dich nicht mit dem Wort zu kränken... Sibonia gehört schon lange dem neuen Herrn, und Er, er gehört ihr; Alles, auch das Wort hat sie versbunden. So war schon des alten Grafen Wille, so war es meiner, so ihr es nun ihrer. Fasse Dich; beruhige Dich!"

Der Brediger hatte schon seine Hand über die Augen gebeckt, und es war ihm das Blut einen Augenblick aus dem Gescht gewichen. Seht war er wunderlich gefaßt, und sprach sehr stolze Worte zwar, doch mit inniger Bescheidenheit: "Ich schäme mich, daß ich die Natur misverstanden und Augen und Güte; nur darum schäme ich mich. Auch schlasen alle Jungsraun und Jungslinge voll träumender Liebe einen heiligen Schlaf, und erst das Wort des Andern: "Ich liebe Dich! Dich liebe Ich!" wedt sie auf; und ihre eigne Liebe wird durch das Wort erst lebendig und wahr. Ich — ich habe nur einsam geträumt und geschlasen! Schweige zu Deiner Tochter bavon, daß ich ihre Liebe za nicht beleidige durch solche Frechheit, ihr Eines reines Gesähl. Es stört die beste Jungsrau immer, zu sagen: ich liebe Dich: Demn "Witleid" ist des Weibes misverstandener ächter Rame: Nur

ein ftolger Mann ift ein rechter Mann, ein gerechter Mann. Dhne Stoff morfite ich nicht leben, ich konnte auch nicht, benn ich lebte ehrlos, und ungludfelig. Lag es mich unter ber bellen Sonne hier zu meiner Beruhigung fagen, zu Gewinnung meiner vorigen Rraft und Starte: Rur zwei Gewalten im Simmel und auf Erben fonnen bem Menschen ben Glauben begrunden; es gehore ibm Etwas bon allen ben taufend Erscheinungen umber, es gebor' ibm zu eigen! Diese Gewalten find ber Wille und bie Liebe, und beibe find nur Gine Gewalt, und nur biefe bat ber Menfch zu verehren, aber auf Leben und Tob. Nun, bat eine Jungfrau einem Jüngling gesagt: "Ich liebe Dich! Ich will, was Du willft!" bann bort fie auf jebem Unbern zu fein; fie muß bem Berlangen fterben, tobt fein; fie ift einem Andern, bag ich es fage: fchandlicher, ehrlofer, abscheulicher, fchredlicher, elenber und gefährlicher für feine Seele, als irgend ein Ungeheuer, ein Scheufal ber Erbe. Sein Stolz muß fie verachten, ober nicht achten, wie einen Stein ober anderes Element. Seine Sand muß fich hüten, fle nur zu berühren, ale fei fle vergiftet, ale habe bie noch fo icone Geftalt die Peft, den Tod. Und mahrlich, den hat fie fonft für feine Seele. Bas fich einem Undern geweiht hat, bas hat Mich verabscheut in der Natur; in diesem Reiche der Liebe hat es mich verstoßen, ich habe ihm nicht gelebt, ihm bin ich nicht lebendig geworden, ich lebe ihm nicht; und so ist es bas Aller= schändlichste, Abscheulichste, Riedrigste, Entehrendste, daß ich ihm lebe mit falscher Liebe. Und haben fich Millionen Frauen ihren Mannern geweiht, Jede bem Ihren . . . fo werbe ich mir beilig, unantaftbar von ihnen, und ich lebe in mir, in urerfter Wurde, in uraltem, beiligem Stolz. Denn ber mabre Stolz febließt alles seiner Unwürdige aus seinem reinen Kreis. — Ich fühle mich,

ich fühle fie von mir geschieden! Zwischen uns liegt bas Deer ber Unmöglichkeit, ber Abgrund und bie Bolle. Gei verfichert. mein Berg schweigt für immer. Aber bamit Du mich nicht miß= berftebft - ich begreife bie Liebe Anderer zu Unbern! 3ch ehre ben Willen Anderer so beilig, wie meinen! 3ch bente mir also mit Recht jedes andere Paar so ehrenwerth und ftolz in fei= nem beiligen Kreife, wie mich; ich bente, bag ihre reine Seele eben folden Abscheu vor mir empfindet, dag ich ihnen nur ein Wefen der Natur bin, wie fle mir, frei, felbstiftandig, ehrenwerth um ber Ehre willen, hochachtbar um bes Abscheus willen; und ich meine: daß nur Diejenigen Liebebrecher und Chebrecher find, bie keinen Stolz haben, die fich für elende nichtige Wefen, für ehrlose Berbrecher halten, die das Geweihte - das ihnen fürch= terlich Unreine und Entehrende - berühren barf, Die felbst es berühren durfen und noch leben! D Simmel! nimm mir Alles, Alles! nur gieb mir Deine heiligen Gewalten: Liebe und Willen, zu ehren, in mir und in Andern, und so haft Du mir Alles gegeben, nichts genommen! Und fo fühl' ich mir Deine Tochter nicht genommen, Renata! Ich fühle sie Jenem gegeben, geweiht; und in feuschem Stolz siehst Du mich mahrhaft ruhig burch und burch, und, wie jener blaue Simmel, ift mein Auge fo tief hinein flar.... fiehe hinein!.... und nicht ungludlich aus Selbstgefühl, gonne ich Jenem bas fcone Leben in vollem Blud."

"Trage bazu bei! Sei ihr Freund!" bat ihn Renata, und bot ihm bie Sand.

"So oft fie meiner bedürfen!" berficherte er fie.

"Besonders in biesen Tagen!" bat sie ihn noch flüchtig, als nun ihr Sohn Kanthemir mit Sibonia vor ihnen stand, die leise gekommen waren.

Kanthemir gab fich der Mutter seiner Braut an die Brust hin; Renata nannte ihn mit jett freiem Muttergefühl laut ihren Sohn, und die Tochter verlangte bescheiben wartend auch in ihre Arme. Dann blickte Renata mit feuchten Augen auf das vor ihr stehende Brautpaar und dachte in ihrer Seele: "Jett ist Alles ausgeglichen! Sie sind Eins! Ob es mein Sohn ist, der die Tochter des Hauses zum Weibe nimmt — wie es in Wahrheit denn ist — oder ob der Sohn des Hauses meine Tochter zum Weibe nimmt — wie es vor der Welt, und selbst in Olivia's Augen erscheint — das ist nun gleich. — Seid glücklich!" sprach sie laut.

Und die Kinder knieten bor ihr bin, und fie fegnete fie.

"D bag Ihr Guch fünftig fo feben fonntet," fprach fie bann zu ben Aufgestandenen. "Was ift boch schöner auf Erben, als Brautigam und Braut? Bwei Wefen, Die aus eigenem bunflen Drange fich aneinander binden, um Alles, Alles, mas in ben Jahren bes Lebens kommen wird, zusammen, wie Giner zu tra= gen und zu genießen, alles einander zu thun und zu fein, mas ber Mensch sein und thun fann in Glauben an einander und Liebe zu einander. Ach, Ihr feht Guch felber nicht, Ihr werdet Euch nie feben, aber bas Auge ber Mutter fieht Guch und weint bor Freuden, wie Du ftark und fraftvoll bift, o Sohn in braunen Loden, und hold in jugendrothen Wangen mit Deinem feurigen Blid aus dem ftolzen braunen Auge! Wie Du hold und schlant und groß und schon bift, meine Tochter, mit ben fauften blauen Augen, mit ben vollen weißen Armen, Die mir fast leid thun, was fie alles arbeiten, thun und wirfen follen und werben, bom Tangeln mit bem Rinbe bes Nachts im Bimmer an, bis zum Budrucken ber Augen Deines Mannes, wenn er alt und

todt ift, — o mein Sohn! — umd Du alt bift, junge Tochter, und dann dieselben Hände zum letten Gebete faltest auf Deinem Sterbebett! Ach, auch diese Tage kommen Euch einst, so einer nach dem andern, so alle, alle, ein jeder bis auf den letten. Mich überfällt ein Schauber! Warum denk' ich daran? Ach, ich bin für Euch in Sorgen! Eine Mutter fühlt oft unnöthigen Kummer aus Liebe! Gönnt mir den in meiner Einsamkeit! Ich weiß alles, wie schwer Euch noch der Sieg gemacht wird — von einer andern eigensinnigen, trotigen Mutter, weil sie so auf ihre Weise glaubt, dem Kinde das Gute zu thun. Auch Du bist oft rauh und herb gegen sie, mein Sohn! Aber sei gelassen und gut gegen sie! Gieb mir die Hand darauf! Und Du, Sidonia, bleibe so fanst, so ges buldig, so immer zärtlich gegen sie."....

Renata brach ab, benn Sibonia vergoß Thranen, als wenn es möglich ware, daß Jemand an ihrer Liebe und Gute zweifle. Sie trocknete sich die Augen und fahe Nenata freundlich und bittend an.

"Nun geht mit Gott!" sprach die Mutter. "Du hast einen Freund an dem Prediger, mein Sohn und meine Tochter. Thut der Mutter nicht weh! Bielleicht haltet Ihr sie noch zurück von ihrem Weggang. Lebt wohl, lebt wohl! So oft Ihr meiner bedürft, bin ich bei Euch!"

Sie berebeten noch lange alles Nothwendige mit einander. Dann schieden sie; das Baar, begleitet vom Brediger, ging auf ber einen Seite des hügels hinab; die Mutter aber, nachdem sie noch niedergefniet und aus unverstandner Angst gebetet hatte, ging auf der andern Seite zum Ufer. Sie wedte die Knechte im Boot, und suhr dann auf dem nähern Wege zu See, dem beque-

meren, lichteren, als burch die bunteln Fichtenwälder, nach ihrer Meierei.

### 3meites Capitel.

Im Schloffe war großes Geräusch, tagelange Unruh gewefen, scheinbare Unordnung, die aber nur eine Ordnung, ein Anordnen nach einer neuen Befinnung, nach einem anderen Beifte mar, ber lin bas jahrelang friedliche Schlog getommen - aus ben Bergen feiner Bewohner, bor allen aber aus bem Gemuth ber Grafin Olivia. Aus allen Galen und Bimmern vom Rellergeschoß bis unter bas Dach hatte fie Alles, was ihr Eigenthum war, in ben großen ichonen Gothischen Saal tragen laffen, es überfeben, zum Theil an bie Diener verschenft, bas Beffere geordnet, verzeichnet, und es nach und nach fcon hinwegbringen laffen. Alles Burudgebliebene hatte fie neu eingetheilt, geordnet und bon bem boppelten Bergeichniß Gins bem Caftellan übergeben, Gins für fich behalten, zu mehrer Sicherheit ber übergebenen Sachen. Endlich war fie mit bem Ginpacken ihres beften Eigenthums auf ihr Bimmer befchränft, ja gulett nur noch auf einen mit Berlmutter ausgelegten, mit Gilber beschlagenen, alterthum= lichen fconen Roffer. Auch biefen brudte fie noch ein, fcblog ibn nun zu und war fertig! Und fo ftand fie benn mußig , fich überfüsig erfceinend, mitten im Bimmer. Das Schlog tam ihr bor wie ein Geifterichloß, barin ichon jo viele Menfchen geboren worben, geftorben waren, es alle verlaffen hatten, wie Schneden ihr Schnedengehäuse; bie farten Mauern fcuolgen gleichfam um fie und berbufteten, sie glaubte burch bie Wande bas Meer unb die Ferne zu feben, nach welcher fie flieben wollte; fie fabe burch

bas Gewölbe ber Dede gleichsam ben blauen Simmel und broben ben emigen Bater, zu welchem aber ihre Augen nicht recht getroft aufblidten, fonbern wie geblenbet zur Erbe nieberftarrten. Sie empfand: geftorben aus vollem, belebtem, fichrem Saufe scheiben, und im Tobe nur gleichsam bie Augen babor guthun, das ift fo hold noch, fo bequem, das ift mabres menschliches Scheiben; - aber lebenbig binausgeben, Alles binter fich laffen, ungeliebt hingehen, und alles vorber Geliebte vermanbelt jest haffen, bas ift unmenschliches Scheiben. Und boch ertrug fie es ftark. Ihre Gestalt war hoch und fraftig. In ber letten halben Trauer um ihren Mann hatte fie an Ropf und Bruft noch manches Schwarze, bas ihr mehr Leiben zutheilte, als fie litt. Denn nicht mehr fo jung, um, eigener Leibenschaften willen, Unberer Leidenschaften zu loben, ober gut zu beißen, mar fie boch noch nicht fo alt, um auf die ihr bewährten menschlichen Dinge feinen Werth mehr zu legen, ja besto größern auf himmlische. Ihr Beficht war blag vor zurudgebrängtem Blut; ihr Blid getroft, ja fühn, ihr ftarfes Rinn bezeugte ftarren Ginn, Entschloffenheit und Rraft, ben Entichlug auszuführen. Darum ichien fie nicht zu leiben. Aber fie fchien nur. Gie verging innerlich am Wiberfpruch Anderer, die ihr Liebe und Gehorfam fculbig waren, wie fie meinte; in allen Dingen! Durch bas große Bogenfenfter mit bunten Glasmalereien ichien bie Sonne, und grabe auf ihr Beficht und ihre lange weiße Geftalt fiel ber matte Schein einer langen blaggrunen Scheibe, und gab ihr etwas Tobtenhaftes, als ftebe ein Gefpenft ba mitten allein im Zimmer. Aber es fchien guter Urt, benn auf ber Bruft fchimmerte ein fleines golones Grucifix an golbener Rette, wodurch ber Beift aber befto tabeln8= murbiger ward, wenn er bos war.

Buerft nur leis, als wenn fie fich ichamte, bann immer lauter und heftiger brach fie in bie Borte aus: "Der eigene Sobn verbrängt bie Mutter aus bem Saufe, und giebt Ihr alle Schuld! D Sohn! o Mutterherz! Sie fagen, ich fei ftolz . . . . hart . . . . graufam - und es hat ben Schein babon; boch horte mich ein Billiger, wer schölte mich bann nur murrifch, hart, gebieterifch? Regieren ift fur Beiber nicht; fie tommen aus ber Bahn, Die fie gu bem eignen Biele führt; fie follen Mannern ftart gebieten, bie fie nur halb burchschauen, nur halb verfteben, nie ober felten auch bezwingen, und immer noch fürchten muffen getäuscht zu fein und fich zu täuschen. Und gewinnt ber Gine ihre Gunft, bann verlei= tet, betrügt er fie, unerhört und ungeahnt und ungeahndet! Mertt fie es, bann wird fie migtrauisch gegen Alle, gebieterisch, wird ftolger, eigenwilliger, harter ohne Maag, - aus Borficht und zur Abwehr! Und hört zulest ihr Berrichen auf, bann ift fle auf ihre Lebenszeit verftimmt. Go geht es mir! Beb' ich bem eignen Sohne gern die Bügel bin, feit er mundig geworben? Und ich hielt fie boch nur wenig Jahre, feit ber Alterschwäche und bem Sintritt bes Gemahls. Jest reifet er und nimmt bie Berrichaft fich zu Lehn. Sobald er heimkehrt, will er - bas berbute Gott! - ein mit ihm aufgezogenes armes Rind fogar fich zur Gemahlin nehmen in dies Grafenhaus, Die nicht bon Abel, nicht ihm ebenburtig ift, die nur ber eitle Knabe lange liebge= wann, die mein Gemahl ftets in seinen Schut nahm, wenn ich ihm geflagt: 3ch ziehe mir bie Schlange am eigenen Bergen auf. Er aber hörte nicht, fah ihrer Liebe leis und feft und fefter feimende, wurzelnde, blühende Macht mit innigem Begnügen beimlich an; fo muchfen fie vereint, verranft, wie zwei verschlungene Gewächse auf - Du kennft an ihnen nicht: weffen bie eine Ranke

fei, weffen die andere sei; weffen diese Bluthe, weffen die andrevereinigt nur find zu bewässern, zu erhalten oder ... auszurots
ten, und vereinigt nur verdorrt, auszutilgen auf dem Feners
heerd ....

Denn mas ift sie mir? Doch schont Er mich? Darum ift auch Ermitr nun berhaft um sie! Ich aber willige in die Vermählung ihnen nimmer ein! Denn was des Argen Aergstes ift... die Eine Pflanze ift göttlichen Geruches! ihr Herz haucht Balsam aus — die Andere: giftigen Hauch! Sie ift unächter Art, nur ein Absenker unserer Kirche, die sie mit Bann bedrückt! Nun sage mir eine Mutter, ob die Mutterhand nicht dieses Unkraut von dem edlen Gerüchs reisen foll, damit es, geschont, nicht fortwuchernd den Garten unseres Landes überziehe, nicht besaame, nicht ersticke das, was so schon gediehn dis hierher. Doch was meine Seele auch gebrütet, eitel ist's! Denn sehlt dem Weibe auch Nath nicht, sehlet ihr doch Gülfe, sehlt Entschluß ihr, eine treue Hand!"

Sie hörte Tritte. Sie hatte Boten ausgefandt nach Gulfe an hohe geiftliche und weltliche Freunde und Freundlauen, fie erwartete die Wiederkehr derselben peinlich, sie ging nach der Thur, öffnete weit, sah einen Fremden stehen, der sich vor ihr verneigte, und sprach: "Wer bist Du? Nur herein!"

Der Fremde trat ehrerbietig ein. Seine Kleidung war weber gering, noch bornehm, sein schwarzes Gaar kurz, sein Gesicht blaß, sein Mund sein, die schwalen Lippen gleichsam nicht in ihrer natürlichen Freiheit, zum Ausdruck jeder Regung, sondern fremg beherrscht, wie jeder Zug des Gesichtes; seine Nase war kuhn gebogen und doch spig, seine Augenlieder bedeckten die Augen 1888 über die Hälfte, wie aus großer Bescheibenheit und Bucht, und ber scharfe Blid erschien höchst gemäßigt und sein Feuer gleichsam in die hohe, kable Stirn zuruckgezogen. Seine Stellung war ein wenig vorgeneigt, doch fest, und das Ohr etwas zur Seite gewandt, wie eines Jägers, ber mit der größten Spannung in größter Stille kaum Athem holend auf etwas lauert.

Gräffin Olivia betrachtete ihn, während er unter ihrem Anblick nur bemüthiger schien, und ihr mit vollkommen ruhigen, gleichsam herzlosen Augen in die Augen fah. Sie lächelte; er verzog keine Miene; sie frug ihn, was ihn zu ihr führe? was er ihr zu sagen habe? Da überreichte er ihr einen Brief mit großem Orbens-Generals-Siegel.

Sie erkannte es fogleich und sprach: "Also Der!" Sie bestreuzte sich, kuste dann bas Siegel und öffnete den Brief, erkannte mit Berehrung, daß es sogar von eigener Hand sei, las sehr aufsmerksam, zulest heiterer und sagte zu dem Fremben: "Du bist mir höchlich anempsohlen — und willkommen."

Der Frembe berneigte fich.

"Aber eigen!" — fuhr sie fort — "ungenannt! nicht wo= her? nicht wozu? zu welchem Amt, zu welchem Dienste — Nichts! Ich foll in allem mich Dir anvertrauen." —

— "Ja;" sprach ber Frembe falt. —

"Und fein Geschäft sei Dir zu hoch, zu niebrig" . . .

— "Ja;" fprach er. —

"Man wiffe meine Lage, wolle mir Gulfe" . . .

— "Ja;" fprach er. —

"Ja, immer Ja!" berfette sie. "Du scheinst zu lacheln; was foll ich Dir also sagen? Ich bin hülflos hier, so gang!"

- "Richt mehr;" sprach er.

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Ausg. VIII.

"Wem ift an mir gelegen?" berfette fie achselgudenb.

— "Bielen; auch an Dir! boch an ber Sache mehr, bie Dich bedrängt."

"Du fprichft fehr aufrichtig!"

- ... "Die Sachen bauern ja länger als ber Mensch; sie nur berewigen ihn."

"Man hilft in biefer Sache auch mir zugleich. Gut! Was foll ich von Dir begehren?"

— "Was Du follst, belehrt bas Gerz Dich felbst; mer etwas mill, bem hilft bie Welt mit Luft, sei es Gutes ober Bofes; nur Den, wer Richts begehrt, ben läßt man eben gehn; ber ift fertig, mit bem ift bie Welt fertig."

Die Gräfin Olivia war über folche Borte zu ihr empfind= lich, und äußerte: "Du bift fehr kurz gefaßt! Bedenke Das: Bir Awei allein! Bo reicht das bin?"

Dafür erwiederte er mit einigem Feuer: "Bis in bie Solle!"

"Wer beschütt aber uns?" frug fie weiter.

\_\_\_\_\_\_,Unsere Sache hängt am himmel. Mit ihr fällt er ein."
"Unsere? So!" frug sie gebehnt.

- "Ein jedes haar auf meinem Saupte ift gezählt."

"Da ift nicht viel zu gablen!" bachte fie; sabe noch einmal in ben Brief, bann auf ihn und sprach: "Ich bat um Rath. Er aber hat mir Dich gesandt . . . . Wer magst Du fein?"

- "Neugierig auch!" - fprach er, "leb' wohl, o Beib!"

und fehrte fich um, zu geben.

"So bleibe nur!" fprach fie verbroffen, "ich frug ja nur mich felbft."

- "Das auch ift schon zu viel! Der Rluge hullt vor fich

fich ein; wer neugierig ift, ber rebet wieber aus .... zu feiner Seele; im Schlafe fannft Du fprechen — und ber Wache hort!"

"Sei ohne Furcht! Ich kann auch felbst vor meiner Seele schweigen. Da ich benn weggehn foll, so nehme ich Dich zu mei= nes Hauses erstem Diener an; so bist Du stets um mich. Du willigst boch ein?"

— "Ich diene nur dem allergrößten Geren," sprach er; "darum diene ich dem, wer ihm dient, diene mir — gleichviel Dir auch."

"Gehalt begehrft Du nicht?"

— "Begehre Du von dem Saupte des Mufti eine Verle — "wenn es nothig ift," so fordre sie durch mich, bas Haupt sogar."

"Genug für jest von Allem! Geh' in bas Vorgemach und warte ba, bis ich Dich eingerichtet, wie es sich ziemt." Und ba er gehen wollte, sprach sie rasch: "Noch Gins! wie willst Du beisen?"

- - - "Belfer etwa?"

"Gut!"

Und wie ste so in Gebanken ftand, langte er mit zwei Fingern noch höslich, boch fest ben überbrachten Brief aus ihrer Hand, rife ihn in ganz kleine Studen, stedte fle sicher ein, und ging. —

Gräfin Olivia ftand lange fitt, ohne ihm nachzusehen. "Furchtbarer Mann," sprach sie mit einem einzigen Schritt vor- warts; "ich zittere, ich bin aufgereizt! Und belebt die Möglich- teit so ftark ber Menschen Gerz? Welch' Feuer ist in mich gefal- len! Welcher Muth! Was still vorüberging, wenn Er nicht kam, so still nun geht es nicht vorüber! — Was hat er mir gefagt?—

Nichts! Und so viel! so tiefe Worte! — die so weit zusammenhängen. Doch verhüllt er seinen Anschlag." — "Was Du solst, belehrt das Gerz Dich selbst!" — "Wer etwas will, dem hilft die Welt umber, sei's Gutes oder Böses" — — "also dazu auch! Was will ich aber? — Diese geistige Bastardehe nicht! Versuche noch zuerst die Zunge, die Zauberin, die alle menschlichen Geslechte löst, die kaum das Schwert zerhauen könnte. Was spige, scharfe Rede nicht gelost, das löst die süße, schmeich=lerische gewiß. Ein Weib bin ich! Und Sie ist ein Weib! Das Wort denn erst! Dann niehr: die That! Und geht die That fehl — dann doch die Rache!"

### Drittes Capitel.

Sibonie kam jest, hielt die Thur offen, sahe betrübt zuruch und sprach zu ihrer Pslegemutter: "Du hast den Unglücksfarg Dir auch hervorgesucht?" Dann sagte sie zu ihr nähergetreten, bittend: "Du plagest Dich und uns damit! Begrabe ihn, versschent? ihn einem Armen! Aber ahndevoll bewahrst Du ihn. Kann ich gelassen sehen, Du wähnest: es schwebe über Deinem Haupt ein Strafgericht? Du nimmst ihn mit?" — Sie ergrissitre Hand und frug sie bang: "So willst Du wirklich gehen? von uns? auf immer? — hörst Du! Ach, Du hörst, Du erhörst mich nicht, liebe Mutter!"

"Bin ich bas benn schon?" entgegnete fie.

Sidonia ließ ihre Hand los und sagte leis bittend: "So Gott will und so Du willft, wirst Du es! wirst Du meine Mutter!"

"Und war ich es ?" frug Olivia; worauf Sidonia sehr leise sprach: "Ach, dazu weiß ich nichts, wie — nein."

"Und ich bazu, es Dir zu werben, nichts — wie nein; ich fühle mich voraus schon unglückselig jett, Dich Tochter einst zu nennen."

Sidonia verbarg ihre Augen mit ber Sand und flufterte: "Ach, kann ich bafur?"

"Mein Kind," fagte Olivia nicht gefühllos, "Du bauerft mich. Da ich bas erstemal Dich auf bem Erbgut fah, wohin Du jebo mich verjagft, wo mein Gemahl an feiner Sand Dich fleines Töchterchen mir an jenem Abend zuführte, und mich bat, daß ich Dich, als grabe in gleichem Alter mit unferm Sohne, boch aufnahme, bamit er nicht allein im Saufe fei - benn ich hoffte feine Rinder mehr von ihm - ba fchienst Du mir ein schones, holdes Rind bereinft zu werben, und Du warft fo fanft, fo treuen Auges - wie Du mich anfahft . . . ich vergeffe es ewig nicht! Du schmiegtest Dich an mir auf, so frob, so genügereich, bag ich Dich herglich lieb gewann; mir that es fo wohl, ach, es ftach mir vor Freude am Bergen, als Du zum erstenmale mich Mutter nann= teft! Mutter! und ich Dich Rind! mein Rind, und Du bie fleinen-Arme um meinen Raden fchlangft, als feieft Du auf meinem Schoofe, an meiner Bruft erft recht, erft gang zu Saufe. Natur hat Wort gehalten, mas fie Schones Dir verheißen; boch Gutee haft Du nichts dafür an mir gethan, unbankbares Berg! Micht bazu, Arme, zog ich Dich ftolz auf, bag Du Stolz und Trot übtest gegen mich, bag Du auf Dich geftütt, mir aller Sabe Rleinod raubteft: bes Cohnes Berg!"

Sibonia war immer blaffer geworben, ihre Lippen bebten gu reben, boch von ihrem treuen Gefühl gehalten, getragen und

gehoben, vermochte sie, sehr weich wohl, doch zuversichtlich zu sagen: "D, liebte ich Ihn, nur Ich ihn — und Er mich nicht, so schiebe ich arm aus diesem Schlosse fort, wie ich gekommen; ärmer, unglückselig auch! verbärge meine Thränen und die blassen Wangen in dunkler Einsamkeit; da welkte ich langsam hin und stürbe klagelos! Doch Er, Er ergriff mich seurig und sest, zuvor, ehe Ich ihn Liebe eingestand und zugestand! Er ließ die Geliebte nie .... Er läßt die Liebende nun ewig nie mehr los! — D, frage Ihn, nicht mich. Und meinest Du nun, die Gesliebte lasse ihn los?" —

Sie bewegte leise ihr Haupt und sprach zum Rühren leis und treu: "Nie mehr!"

Dazu fagte Dlivia nur: "Der Dant ber Gitelfeit!"

— "Der Liebe Dank!" entgegnete Sibonia. "Wer ein bez quemes Leben mir bereitete, die Hand mir reichte, gab mir viel; wer eine Krone mir aufsetzte, gabe, vielleicht, mir mehr — doch wer mir seine Liebe gab — Er gab mir Alles! Alles hoffe er auch zurück!"

"Das wird fo viel nicht fein, Du Aermfte!"

- "Arm an habe . . . an Liebe reich!"

Sier brachte Gelfer ber Gräfin einen Brief, machte fich barauf im Zimmer etwas zu schaffen, löste bas Bilb bes heiligen Xaber aus bem Rahmen und rollte es auf.

Auf ben Inhalt ber überraschend guten Nachricht gestütt, frug sie Olivia mit einem andern Alange ber Stimme: — "So könnte keine Andre mehr ihn lieben?"....

- "Ach, bas leicht!"

"Bielleicht auch mehr?" . . . .

- "Das nicht! Das fann fein Berg!"

"Doch nun ihn eine liebt, die so, ift, wie ich sein Weib gewünscht; von fürstlichem Sause, an Serzensschätzen, wie an Lebensgütern reich, und, was mir Alles ist, meines und seines Glaubens — soll Ich nun ihren Anverwandten blos gestellt sein?.... durch Dich? und Sie soll ihm entsagen?.... und um Dich! Wie nun?"

- "So fühl' ich ihren Schmerz!" fprach Sidonia weich.

"Das heißt: Du glaubst an Ihn! — Ich ernbte, was ich ausgesät! Die strenge Zucht, mit welcher ich ihn bezwang.... sie trat in ihn zurück, sie faßte Boden, sie bekleibte und bilz bete zuerst Gehorsam, Schweigen, bann Ernst... bann Muth, zuletzt sogar Trog! So steht er jeto kalt vor mir, wie Eis, und fest wie Fels!"

- "So gewähre ihm!" bat Sidonia.

"Du glaubst, Du haft gesiegt?" - frug Dlivia.

— "Wehmuth befällt mich," flagte Sidonia, "ach, und nicht die leiseste Bitte mehr betrübe Dich, o Mutter! Auch der Name "Mutter," sei nie mehr genannt. Ein bitteres Gefühl ift es, von Dir gehaßt zu sein, von Dir, der ich mit heißer Liebe so tief mich zugethan fühle! Doch Du stößest mich hart, so hart zurück. Ich hätte Dich gepstegt, hätte Dir beforgt, Dir im Fluge gethan — wie immer bisher, und fortan noch dankbarer froh—was ich Dir an den Augen abgesehn, und also hätte ich es Deine Enkel gelehrt, schon wenn sie kaum Deinen Namen nennen geskonnt"

"Ich banke für die Ehre," sprach Olivia. "Die armen guten Enkel! wo werden die bleiben! Doch Du bist noch nicht fertig .... und?"....

<sup>- ,,</sup>und wenn bas Alter bann auch Dich ergriffen, ach, und

ber Tob; wenn Du bereinft ben ewigen Schlaf beginnft, bann hatte ich Dir fanft bie Augen zugebrückt."

"Du bift fehr gutig! Nicht wahr . . . . und lieber heut, wie morgen?"

"Unbarmherzige!" ftohnte Sironia tief gefrantt.

Olivia aber fuhr fort: "und hättest mir auch Deine Mutter noch hergeführt, die gute Bachtersfrau von dem Meierhof! — Du bift boch gar zu holb!"

"So ift benn Alles vergeblich, Dich auszuföhnen, ach, nur zu rühren!"

"O nein!" fprach Olivia, das Wort Sidoniens ergreifend: "ja, es ist ein Mittel, Eins."

— "D, sag' es! ist es ber Liebe möglich, besteht es mit ihr, so hilf Dir, wie mir bamit!"

Und mit vollem Auge ihr in die Seele schauend, sprach Olivia: "Leicht möglich ist es, aus Mutterliebe! Dir, wenn Toch= terliebe die Heuchlerin mir nicht log!"

— "Dir? Ich?" fprach Sidonia, zur Erde ftarrend, und die Hand aus Abscheu zur Erde ftredend.

"So hör' es!"

- "Was ift es?"

"Entfage ihm!" fagte Olivia leicht hin, als fei das ja nicht schwer, nicht viel.

— "Ist es bas?" frug Sibonia bagegen, auch ohne bas Wort sich angehn zu lassen.

"Das Eine nur!" trieb Olivia zwischen geknirschten Zähnen ... hervor.

— "Wehe mir!" rief Sibonia, über bie Mutter entsett. "Ich gebe Dir bafür, was alle Andern überreich beglückte:

Güter, Haus und Hof, Gemahl und was Du sonft noch von mir begehrft; ich kann es gewähren, Du weißt, ich will es, und ich halte es Dir."

- "Und was giebst Du mir fur Ihn? o, Wen?"

"Den Prediger;" sagte Olivia fest und sette mit Wahrheit hinzu: "er ist besser, edler, als mein Sohn — schäme Dich nicht, es zu hören — er ist größer, herrlich von Gestalt; er ist schön, unendlich schöner, als mein Sohn — erröthe nicht — er mißsbraucht die Erlaubniß des Mannes: schön zu sein, oder besser: er mißbraucht sie nicht, das hast Du erfahren; er gebraucht sie nicht, er kennt sich kaum vor Fleiß und Arbeit und Streben nach innerem Werth, nach bleibenden Gütern — Den gebe ich Dir für ihn."

Sibonia trat bescheiben zurud und sprach: "Der Glaube ift die Liebe nicht, die Chrfurcht ift die Liebe nicht, nicht die Anerskennung, die reinste Berehrung; ich ehre Ihn — aber ich liebe Den!"

"Er liebt Dich aber, so scheint es mir; und bas ist Berufes genug für bas Weib ihm zu gehören, und Grund zu ihrem Glude genug. So scheint es mir."

— "Meinst Du?" frug Sidonia lächelnd; "und Du sagtest: Du hast geliebt?" — Begeisterung ergriff sie und Wehmuth, und unter Thränen unaussprechlich reizend und rührend trat ihr die Liebe mit all' ihrer Macht der Schönheit und Wahrheit auf die Lippen und quoll ihr über: "Ihn, den ich liebe, den meine Seele nur einen Augenblick als den Schönsten geschaut, als den Mir Unentbehrlichsten — stoße ihn tief in den Thurm, daß ich seine holde Rede nicht mehr höre, nur sein herzzerschneidendes Wimmern herauf — ihn, den ich liebe, schließe an Ketten ihn sest

vie ganzen langen Jahre ver Jugend, blende ihm seine Augen, baß er mich nicht mehr sehen kann — ihn, den ich liebe, entstelle ihn grausam, verstümmle ihn, daß ich ihn nicht mehr erkenne, daß ich aufschreie vor Schreck — ihn, den ich liebe, senke ihn selbst in die Gruft zu den Todten, ich werde weinen, ich werde mein Haar zerrausen — aber Ihn, den ich liebe, ich werde ihn lieben, so lange ich meiner bewußt din, dis ich selbst kalt und starr im Grabe liege dort bei den Todten!"

"Genug ber eitlen Worte!" fagte ihr Olivia, inbem fie jeboch ihre Freude baran verbarg, benn fie hatte nicht umfonft bas Beibrach fo fcblau geleitet, nicht ohne Abficht folde barte Schlage auf bas Berg bes armen Rinbes geführt. Sie mar nun bollig überzeugt, wie feft Sibonia an ihrem Sohne hing; und wenn fie nicht von ibm lodzureifen war, weil Er fie liebte, weil fie ben Beliebten nicht verftogen, nicht aufgeben wollte; wenn fie fich eber verftogen laffe; fo baute Olivia auf biefen feften Grund ber aludlichen, ber geliebten Liebe gleichsam bie Beiligen = Rapelle ibres Bergens Buniches, mit beffen Erfullung fie nicht allein nothburftig, fondern berglich zufrieden fein wollte. Gie fcwieg febr lange, bamit bie glübende Begeifterung ber Liebe bas ganze Mäbchen überwältigen möchte. Jest ward fie fehr ernft und iprach unverfennbar entichieden und mit völliger Wahrheit zu ihr: "Dag alles Andere fein! Rur eine Frage noch: Du weißt, ber Brediger hat auf Begehren meines - fo zu fagen - feligen Gemables Dich fo gelehrt, wie Er geglaubt, zu meiner lebenslangen Bein und Angst um ihn .... und um ben Gobn .... um Dich - entfage biefer Lehre! Das fannft Du wenigstens mie ?"

"Benigftens!" fprach Stoonla, die Hand erhebend. "Ich liebe Ihn! — ich glaube Ihn!"

"Was ist es auch weiter? Soherer, ja Fürsten-Töchter oft, mit beren Eifer sie und Andre großgethan, entsagen um gekrönte Häupter leichklich ihr; ja Männer um den Thron, auf welchen man sie begehrt; und für Dich ist er ein gekröntes Haupt; Dir ist des Sohnes Herrschaft einem kleinen Neiche gleich, die Du geringer, dunkler Abkunft bist, die man nur "keine" nennt."

Sibonia wollte mit gefenttem Saupte geben!

"Ja, gehe, gehe, Du Halsstarrige!" sprach die Gräsin entsrüstet mit offenem Jorn; "gehe, Du Schaamlose, sort! Mir aus den Augen! Gehe, und klage es Ihm, wie stolz, wie hart, wie lieblos ich Dich behandelt; sag' es ihm nicht, weine es nur! Der Liebende erkennt die Thränen der Geliebten, wie die Blume heilsamen oder gistigen Thau; er erkennt ihr Leid an den verschiedenen Thränen, wie der Wasserdoctor das Wasser. Er ist, wie Du! — Wenn ein gerechter Richter ist, so richtet er zwischen und bereinst, so läßt er auch Deine und Deines Mitverschuldeten unsverantwortliche Schuld nicht ungebüßt, er läßt den Ungehorsam nicht ungerächt am Kinde! Und das, was ich gesehlt, das büße ich billig und willig."

Sibonia ging weinend nach ber Thur.

### Diertes Capitel.

Indessen hatte Kanthemir fich zu feiner kurzen, unaufschiebbaren Reise gerüstet. Der Tag mar ihm vorgeschrieben, an welchem er, als neuer Gerr, die Leben seiner Güter muthen sollte, bie Mannleh en waren. Er wohnte nun in dem Zimmer bes

feligen Grafen, er ichlief auf berfelben Stelle, mo jener gefchlafen. er fahe fich in bemfelben Spiegel, ber fonft bas alte Bilb bes Baters wie ein Geheimniß enthalten, und jest fein junges Bilb ihm zeigte, fo antheillos wie ein Quell, ber alte Baume und Bluthengesträuch absviegelt, fo gefühllos wie ber blaue Simmel. ber aller Menfchen Bild und Geftalt umfangt. Er legte feine prachtige Stanbeuniform an, und bas ichimmernbe, reiche Golb auf beiben Uchseln gefiel ihm. Denn die Liebenden schmuden fich gern, um ben Beliebten befto reigenber zu erscheinen, und ein ge= fcmudter Mann und ein gefcmudtes Beib ericheinen unge= wöhnlich, gang andere Menschen, aus einer schönen, gludlichen Welt, aus einem feligen Reiche, wo alles Glang, Schonheit und Freude ift. Go überrafchen und über Nacht aufgebrochene Bluthenbaume, und felbst bie alten Menschen munbern fich wieder einmal, und begreifen faum, mas auf die Erbe fo Fremdes ber= abgeftiegen fei, ober in welches Berrliche fich bie gewöhnliche alte Erbe verwandelt habe! Ein Bug geputter Sochzeitgafte aus bem Brauthaufe durch die Strafe zur Kirche, ober nur wie unkenntlich gewordene, in ihren Festkleidern gang andere Menschen, berman= beln Brauthaus, Strafe und Rirche und Erbe und Bolfen und Sonne, fo bag felbft die Rinder, wie auf einem Mastenball, ben eignen Bater und bie Mutter, ben altern Bruder und bie größern Schwestern nicht mehr gang für die Ihren halten, fondern fich por ihnen icheuen, ober wohl mit entschloffener Rectheit auf ein= mal zu ihnen hintreten und fie anrühren, bas Rleib anfühlen, und felber ber Mutter Sand, die fie aber liebkofet, und ihnen felbftbefrembet zulächelt, als befinde fie fich in einem erhobenen, ihr unbegreiflich=fremden, aber boch mobithuenden Buftand. Go war auch Ranthemir zu Muth; so follte Sidonia ihn auch

anrühren, bewundern; so wollte er sie anrühren und an die golbene Bruft druden, aber sie anlächeln mit dem alten treuen Lacheln der Liebe.

Bielleicht noch mehr, wie bas Mabchen, wenn auch anders, murbe fich ber alte Graf über ben ftattlichen jungen Menschen gefreut haben, befonbers barum, bag ein Gobn bes Saufes ber gangen Familie bie Guter erhielt. Denn ein Stammhaus ift immer ein Unhalt für ein ganges Befchlecht, und giebt ihm Un= feben. Ehre, und wie bon einer reichen, ftarten Saubtquelle fliegen allen, auch ben fernen Mitgliebern berfelben viele und mancherlei Bortheile und fleine und größere Baben bes Lebens zu. Die Reichften und Angefehenften in jeber Familie find bie burch Glud und Segen berufenen Bobltbater berfelben, und entziehen fich biefer Pflicht nur zu fremdem Schaben und eigener Schande; benn es giebt Nabe und Nachfte, Gefannte, Erreichbare; und burch Butrauen und Liebe zu und und Freude an und, wird es ewig Nachfte geben : Frau und Kinder, Gefchwifter und Freunde. Das batte ber alte Graf febr weislich und gutig im Auge gehabt, und ben einzigen Sohn, wie bie einzige Fruchtfnospe an einem feltenen Bemachs behütet.

Und so ging Kanthemir benn jest mit freudigem Schritt nach Sidoniens Zimmer, bas er, wunderbar betroffen, leer sah; aber er trat doch hinein, sahe das weiße, liebliche Bett, legte lächelnd mit Herzklopfen und fanft zuruckgedrückten Augen die Hand auf das weiche Pfühl, sahe dann die niedlichen Bantoffeln daneben stehen, die Blumen auf dem offenen Venster, öffnete ihr kleines rothes Kästchen mit ihren liebsten Kleinigkeiten, sahe ihre armseligen Kostbarkeiten, ein Baar dürftige Ringe, ein dürftiges goldenes Hallskettchen, und das ganz kleine Scheerchen — ben,

bem Schneekönig, als bem kleinsten Bogel, scherzhaft nachgenamten Scheerenkönig, die Fädchen bunte Seibe, und einige kleine, wohlverwahrte Geschenke von ihm, und das Alles blinkte ihn so lieblich und reizend im Scheine der Sonne an, daß ihm die Thränen in die Augen traten, und er in seinem Herzen ihr von nun an mit freier Hand alles Schöne, alles Gute und Beste des Lesbens versprach. So ging er gerührt und erweicht, und sand sie zulezt bei der Mutter.

. "Sibonia! wie, Du weinst?" fprach er unwillig erschrocken und frug sie: "Wer hat Dir wehgetban?"

"Sie fank ihm an die Bruft, und er umschlang sie und sagte ihr männlich: "Ja, hierher birg Dich immer, hier bist Du geborgen, hier follst Du immer geborgen sein! Du bist mein, und Nichts, was lebt, scheidet uns! Darum sei gefaßt; Doch sprich, warum Du weinest?.... Gesteh' es!"

Er ließ sie los, und Sidonia sprach erröthend und sich die Augen trocknend: — "Sie scheibet, und das machte mich gar so weich!"

"Sie lügt!" rief die Grafin. "Ich sprach die Wahrheit, und dem Argen ist sie arg!"

Kanthemir trat nahe zu ihr und fagte ber Mutter leis: "Wie? Du bekennest Dich felber bazu? Doch bavon hernach! Doch bieser Wensch, wohl Dein neuer Diener hier, hat es mit angehört," und laut hieß er ihm: "Berlaß uns!"

Dlivia fprach, anhaltend, barein . . . , Er ift" . . . .

- .... "zu frech!" erfüllte Kanthemir bas Wort.
- .... "mein neuer" . . . fuhr Olivia fort.
- "Herr?" meinte Kanthemir.
- "Diener," mußte Dlivia fagen.

Canthemir meinte: "er hat Dir sein Brobestüd abgelegt. Ein guter Mensch sieht Gutes einzig gern mit an, berschließet sein Ohr dem Bösen; und kann er es auch nicht ändern, so will er sein Gerz nur doch rein; wer Arges gern anhört, vor allem zwischen Mann und Frau, Bater und Sohn, Mutter und Tocheter, und Zeden, die sich Schonung und Gutes schuldig sind, dessen Brust ist eine schadenstrohe Lasterhöhle voller Betrug; darum ist Dieser hier dunum, gefühllos oder schlecht! So wirst Du gewiß ihn sinden, und so warne ich Dich vor ihm."

- "Befummre ich Dich noch?" frug Olivia.

Kanthemir aber befahl dem Diener zu gehen, Olivia ihm, zu bleiben. Und als derselbe fagte: "Ich bleibe!" da ergriff ihn Kanthemir und stieß ihn zur Thur hinaus.

"Du bift so rasch! Er that ja nichts!" bat Sidonia.

"D bitte nicht für ihn, nicht Du! Ich habe ihm Recht gethan;" sagte ihr Kanthemir. "Das reine sittliche Gefühl leitet
uns stets sicher, auch da, und grade da, wo keine Kenntniß auslangt. Doch das ist abgethan. Du weinst noch heimlich nach; wie
die geschnittene Rebe? wie die Linden von ihren Blättern erst die Tropsen des Regens zur Erde schüttern, wenn der Hauch des Windes die Wolken schon alle fortgeweht." Er trocknete ihr die Augen, ergriss der Mutter Jand und sagte ihr weich, doch ernst: "Mutter; Du hast dem Engel heute noch Ihränen ausgepreßt; Du schnittest die Rebe, die nur au mir sich hält, und ohne mich ihre Trauben am Erdreich schleiste! Es sind gewiß die letzten Ihränen! Denn- der ist kein Mann, der die Seinigen nicht beschützt, sie nicht weiß zu schützen dor Keinden, und sei es gesagt, auch . . . . vor Freunden! vor Haß und der Mutter: vor Mutterhaß! Das sei gesagt; bestehst Du darauf, daß ich mich beweise, so sei es gethan! Das Echo schmaht nicht, ber Wald ruft nicht, ber Stein wirft nicht bem Anaben ben Feuerstein zurück in bie Stirne ober ins Auge. Was Feindlichen gefchieht, geschieht nur durch sie und durch ihren Wurs."

Und febr gelaffen, febr mahr erwieberte ibm Olivia: "Beftebe ich etwa auf bem Unglud? Glaubft Du, bag eine Mutter je etwas Underes finnt, als ber Rinder Beil? und nimmft Du Dir vielleicht einen folden Wahn ab, aus meiner Art zu fein, zu benten, zu sinnen, und Dir es zu schaffen - fo irrft Du! Du irrft! Ich hoffte mich burch Dich geehrt; Du follteft einft bie Stupe meiner alten schwachen Tage fein, ich berlangte nichts vergolten! Denn mas eine Mutter feit feinem erften Tage auf ber Welt, ja schon lange Tage zubor an bem Rinde thut, bafür forgt und fürchtet und benft und lebt, vergolte bas ihr Eins je= mals genug? Aus Liebe, aus reinem Bechfel, aus belebenbem Austaufch hoffte ich Dein Glud zu meiner Freude Dir ab. 3ch freute mich, bag ich Dich zum Manne gefornt, ja geschmiebet; freute mich, die befte, die gerathenfte, fconfte Braut Dir auguführen, Entel auf meinem Schoofe zu wiegen, boppelte, unaußfprechliche Gefchente ber Natur; Entel, meine Entel: meiner Rinber Rinber, fo bei Euch zuschauend, wie die Nachmittage= fonne allmählich unterzugehen, indes Ihr Guch fcon lange auf ben Untergang gefaßt gemacht und bereitet, weil fich bie Conne bagu bereitet, und bann Dir im Arme zu fterben, indeffen bas Saus in Ehren blubte, und mohl gesichert und wohl bestanden verhieß: fo fort und immerfort zu blüben! - Der Traum ift aus! 3ch hoffte umfonft! Du felbft, Du raubft Mir alle Dein Blud! Du raubst bas Meine Dir!"

Sibonia brudte Kanthemire hand an ihre Stirn und flufterte: "Sagft Du bas auch — bann habe ich ausgelebt!"

Doch er erwieberte ihr: "Du legft Dein Glud in meine

Sand, bafür bewahre meines!"

— "Du mählst die Abgefallene — statt der Gläubigen;" sprach die Gräfin, — "verschmähest die reiche Erbin — um die Bettlerin, die edle Fürstentochter — um die Niedrige, und wie die Wahl, so die Oual; gewarte daß! die wahren Sochzeitgäste bleiben Dir alle auß. Nun lade Bettler, lade Krüppel, Lahme von den Strafen ein! und gehe niemals auß, zu wem es auch sei; denn man wird höhnisch lächeln über Euch. Und macht das Euch Verdruß, so lebet verbannt allein in Eurem öden Schlosse, wo sonft die Freude scholl!"

Sibonia sette sich und beugte sich über ben Tisch. Kanthemir aber sagte ber Nutter seinerseits wieder ein eben so gründlich wahres Wort: "Beglückt will ich nicht scheinen in der Meusschen Auge! Sein will ich es mir! Und schiene ich Andern auch beschränkt. Nie wünsche ich Reichthum, Würden, hohes Amt, die mir das Glück des Gerzens kosten und Zusriedenheit: der Güter höchste, um die andern niedrigern, die Geistesarme blenden und beschäftigen, allein wahrhaft beglücken nie, den, der offenen Auges ist, die Welt klar anschaut, das Begehrenswerthe kennt, Kraft hat es zu erwerben, und zu besitzen Wuth!"

Die Gräfin gestand ihm den Muth zu, nur nicht die beste, kaum die rechte Wahl. Kanthemir lächelte aber wehnüthig und sprach: "Ein Weib begehre Ich, die est ist, das volle Wort! die die Liebe, die Schönheit, die Sitte, die Jugend ist; die an das Göttliche gebunden, und um es selbst zu sein, die Treue übt au mir; die alles Wenschliche mit mir besteht, das himmlische vor

<sup>2.</sup> Schefer Gef. Musg. VIII.

reinem Auge!— Doch Eine, Jebe, die nur hat, nur scheinet, nur heißt, die mich begehrt als Einen, der da hat und scheint und heißt — besitze sie Juwelen, ja hundert Städte, habe ste Persten und Evelsteine, so viel die Wiesen Blumen und Aropfen Thau..... so soll sie meine Königin, meine Fürstin soll sie sein, aber bei himmel und Erde, bei dem Leben und dem Glücke des Lebens: nie meine Frau! So hoch verehre ich ächter, reiner Sche Glück und Wesen."

— "So spricht die Jugend!" belehrte ihn die Gräfin. "Anbere Zeiten kommen einst, wo nur Vernunft herrscht, wo Du schäheft, wo Du mählst, was Werth hat in ber Welt, worin, wofür Du lebst!"

"Du meinft bie Jahre, o Mutter!" entgegnete Kanthemir, "wo bas Berg geschloffen hat, wo fein Glud mehr an ihm befleibt, mo es gefühlt bas Jest = Bedurfte flug fich mablt bas Beffere, boch ach, bas Gute nicht. Bas fich zu mir gefellt, von einem Botte gefandt, fo werth, fo fcon, wie nichts in Ginem anberemo und anderemehr zugleich, was meine Seele erfulte, wie ber Sonne Bilb bas Auge, was jeben anbern weitern Bergenswunsch in mir bernichtete, mir nur allein ba mar, bie Belt belebte, bas Leben mir erft zu Leben gemacht - bem verfiel ich zu eigen, beffen ward ich; und mich wieberliebend ward es mein, fo gang natürlich auf ben erften Rinberauen. Die mit mir aufgewachfen, ift bas befte Weib, bie jebe Luft, bie alle meine Spiele Bennt und ber erften feligen Jugenbzeit mit mir gebenft; bie mit mir aus bem Parabiefe fam, bie mich als Engel lange barin gefeben, bie ich als Engel lange bort gefeben und lieb gewann, und ber ich noch oft, und die mir noch oft ein Engel bedunkt!!..... Die Frembe weiß bon bem allen nichts; fie tommt zu Dir, ben Schleier über ihre Welt; Du lebst bei ihr, ben Schleier über Deine verlorene Welt und lebende Brust, und langer Umgang, schweres Erkennen erst lüstet ihn. — "Sibonia aber" sprach er auf sie beutend, "sie vernimmt mich ohne Laut, ein Wink schon bedeutet ihr und bedeutet sie; sie lächelt, — und mir ist ihre Rede klar. Sin Wort erregt sie, trifft ihr Herz so reich und süß, als hauchte die Lust Blumen auf, wenn aus Gewölf die Frühlingssonne auf sie bligt. Und kannst Du trennen, was sich so selig vereint? D gönne ihr alle mein Glück! gönne das ihre mir!"

- "Gleichgultig ift ben Sohnen ihrer Bater Chre!" fprach Dlivia gleichaultig.

"Gleichgültig ist den Bätern nicht ihrer Kinder Glück, des einzigen Sohnes Glück!" entgegnete Kanthemir. "Und wünschte nicht der gute Bater fo heiß, das liebe Kind hier versorgt zu sehen, geschützt; geliebt? . . . . Mit: seiner eisigen Todeshand legte er die ihre lebenswarme in meine — hörst Du? — in meine, segenete ihr theures Haupt, und nannte sie Tochter zuerst."

- "Der Mutter Fluch hat heut noch bie alte Kraft," murmelte Olivia.

"Des Vaters Segen wird heute auch noch bewährt;" sprach er dagegen. "Den Willen unster Todten auszurichten, ist ein treues, seliges Gefühl, verewigt sie in uns, und verwandelt unsern Schmerz in heitre, fromme That. So ist Sidonia als mein Les ben mir nun geliebt!"

— "Mir ift fie, wie ber Tod, seitdem erst berhaßt, die zuvor fo Gebulbete;" eiferte die Mntter. "Raum kannst Du als Gerr nunmehr mich verlegen, so thust Du es auch! Erwärtete ich es doch nie anders von Dir."

W W We man

"Du irrst;" sprach er. "Was Dir hart scheint, ist von bochster hand gebilligt — hier sieh ben Beweis!" —

Und mabrend fie die überreichte Schrift las, fuhr er fort: "Giebe felbft - allen Lehnrechten unbenommen, tritt mein funftiges Geschlecht in unfer Erbthum. Wie frech waren boch bie Großen boreinft! Gin Gebild ber beiligen Ratur, aus ihren bimmliften Stoffen unberfälfcht gewebt, mit ihrer erften Schone, mit ihrem gangen Reig, ihrer vollen Rraft begabt . . . Wer fann bas abeln? Wer fann es verachten? - ale eine Menfchenwelt, bie ibres höchften Ranges fich unerfannt begiebt! Unebel und unab= lig ift nun zweierlei! und Reiner ift verachtet, ber fich achtet: Das Reich hat andere Stugen fich jest gewählt, folche, bie es geftust: bas Bolt; barum ift es nun geehrt, ehrt fich felbft, und ift ebel. Mun zieht ber Abel beim, bie Daste bom Geficht, am morgen= hellen Tage, fie kennen fich Alle, und Alle find fie erkannt, noch halb erftaunt barüber: wofür fie fich felbft und wofür fie Andere gehalten, und beziehen bie Binfen bom langftgeftrichenen Capital, bie man aus Billigkeit und Söflichkeit mit Recht noch ihnen fofort bezahlt. Du fiehft alfo: 3ch fann; allein ich mochte boch fo gern: Du wollteft! Die Rinber thun bas getroft, mas bie Aeltern ihnen bestätigen. Drum bleibe! o bleib! Beige ber Belt Dich nicht fo blobe: zu gebn!"

Sie gab ihm fein Bapier zurud und bazu ben erhaltenen Brief, wozu fie nur fprach: "Sier haft Du eine andere Beftati=

gung: "die Burftin hat mir ihre Tochter zugefagt."

"So? hat sie bas? Dir?" frug er. "So nimm fie benn Du, bie sie begehrt! Der Creditbrief ift nicht auf mich ausgestellt; ich beziehe ihn nicht — barum sieh!"

Und zum lauten, fichtbaren Beichen für feine unbeimlich-

ftille, von Schmerz burchzudte Geliebte zerriß er ben Brief vor Olivia.

Da starrte sie erstaunt ihn an, schwieg lange tief beleibigt, und brach dann emport in die Worte aus: "So lohnest Du Muttersorge durch Beleidigung! Und bleiben — Ich? Das hosse nicht mehr! Erspare die Worte! Meine Feinde würden hohnslachen über mich; über mich, die sonst so stolz, so sest kach gezeigt, die nie ein Gaar von alter Sitte wich. Verlacht zu sein ist dem Gerzen der Weiber der Tod, die in der Stille Gram, Noth, Ungemach, selbst klagelos erdulden! Und mir bliebe dann verhaßt, hier Diese: "Hochgeboren" zu nennen, auch wenn sie des Fremden Weibe wäre; die es des Sohnes nun ist, zu der ich sagen soll: Meine Tochter! Liebe Tochter! — Ich müßte Derzenigen so manchen Mutterdienst sortan leisten, so vieles Nöthige und Gesällige nun thun — ihr, die meine Dienerin sonst war, ja meine Magd — Ich! Ins sorder nicht!"

Sibunia ftand bebend auf und jammerte: "Das ift zu viel!"

Kanthemir fühlte sich elektrisch durchzuckt; er faßte sich aber und sprach: "Man sage nicht, der Mann jagt wild nach Goheit, Rang, Brunk und eitler Macht; Ihr Frauen seid das stolzere Geschlecht! Wo Ihr gekränkt die Eitelkeit, gebeugt die Würde sehet, da schäumet Eure Wuth! wo Ihr zu glänzen hofft, dahin drängt Ihr Euch hinaus."

"Sagst Du bas von Der, so sagst Du recht!" sprach fie. Sibonia zitterte und sehnte sich fort.

"Nein, bleibe, gutes Kind, bamit Du Diese kennst!" bat er. "Denn seine Feinde kennen, ist auch ein Gewinn, vor Allem, wenn bie Veinde — unfre Freunde sind; dem wahren Freunde hängst

Du bann fester an, nur von ihm begehrft Du das Liebe, hutest Dich gewarnt vor Jenen — und erwartest also nicht erst von biefer hier, der Veindin: fie bleibe!"

- "Ja lieber fterben, als lebendig hier!" fprach Olivia.

"Bas hoffte ich auch von Dir," sprach er ruhiger und sich selbst tadelnd: "Du warst ja immer hart. Der Sarg dahler vor Deinem Zimmer gemahnte mich daran. Ich sahe an der Eiche, die im Dorfe stand, den Mann noch angeschlossen, um seine Züchtigung zu empfangen, daß er ein armes Kind geraubt, und aus Noth um Brot für die eigenen Kinder verkauft. Und er empfing seine Strase vom Frohn. Und Du, Du standest selber dabet, um Deine eiserne Gerechtigkeit zur Schan zu tragen, und nicht rührte Dich sein Weib, das Dir zu Füßen siel, und — "Genug! — Ersbarmen!" — ries."

Olivia war erbleicht und sprach betreten: — Die arme Mutter, die ihr einziges Kind verloren, ftand auch dabei! und ihre Augen flehten; "räche mich!"

"Und fo geschah's!" erzählte Kanthemir fort. "Tobt bing ber arme, arme Mann in ber Kette an ber Giche, und bie Kinder alle mit Geschrei und mit Thränen und Klagen an bem Bater."

"Dh!" rief Sibonia aus lebenbiger Erinnerung und hielt fich bie Augen zu, um nicht zu sehen, was boch innerlich vor ihrer Seele ftand. —

- "Ein ungerathener Schlag!" fprach bie Grafin, indem er fich ungebehrbete.

Kanthemiraber fuhr zu ihr gewendet fort: . . . . . , und feine alte Mutter erhob in graufender haft einen harten Erbfloß, getäuscht statt eines Steins . . . . und warf — fehlte Dich Gewen= bete, boch ach, sie traf Sibonien bas Kinn, von welchem Schreck

und Schmerz ber Krampf bem armen Mädchen blieb, ber sie oft tobtenähülich hinstreckt, und nie ganz wich. Doch jener nun ganz verarmten alten Mutter hohle Worte höre ich noch im Ohr: "Nein! Nein! so grausam Du bift, opfere doch nie Dein Kind so hin, damit Dich nie meine Angst zerreißt! Gott sei Dir gnädig!"—

Sidonia bat ihn, fie und die Mutter zu ichonen, welche finnend meinte, fie habe es abgebußt burch eine Ballfahrt, wogegen er ihr fagte: "Du aber ließest die Giche boch fällen, um bas Anbenten an die That zu vertilgen, und baraus dem Manne ge= schwind einen Sarg bereiten. Doch ber Leichnam war geraubt; vielleicht um ihn nach eignem Gebrauch zu beftatten. Die alte Mutter vermunschte Dich nicht; auch giebt es feine Berfluchung, es giebt nur ben flucher felbft entehrenden gluch; aber nicht Be= heimniffe, fondern die Wahrheit ruht tief in bes Menfchen Geifte, und wenn er emport ift wie bas Meer, mublt er fie auf, und er= blidt fie wie einen verfunkenen Schat, als feines Bergens Rern und ben Kern ber Welt. Du fürchteft nicht. Aber ich fürchte. Denn wer Bofes übte, war bos und wird fo fein, und fo fich elend machen. Was braucht es einen anderen Busammenhang! Und Du bift unveranderlich!"

- "Du mahnft mich zur Unzeit baran!" brohte ihm end= lich Olivia.

"Und ich mich zur Zeit!" sprach er. "D wüßten es die Könige, wie schwer die Sand ber kleinen Gerren das Bolk bedrückt, Gesetze beugt, umwendet, übergeht, so wie es ihr Nutzen heischt, wie Einer den Andern mit Worten und Thaten bekriegt!

— O sähe das Bolk es ein — es flehte auf seinen Knieen an jedem Worgen Geil dem Herrn. Der große Gerr ift satt der Ho-

heit, ohne Neid, Begierbe und niedrige Ammaßung desseit, was ihnen lange und längst gehört im höchsten Waaße. Sie sind so leicht gerecht, und wollen Jeglichem so leicht wohl, denn sie sind aus ihrem Bolke, sie haben niemand Anderes, sie sind erst sicher und wohl, wenn das Volk sicher und wohl ist, und sie sind nur des Volkes eigener, schönster Hort; sie sind der Erde ja ko leicht zu tragen, als die Sonne, die ihr glänzt. Bewahre der Himmel und voll Huld den Einen — und bewahre der Himmel und voll Huld den Einen — und bewahre der Himmel uns vor allen kleinen Herren!" —

Und da Olivia indessen das andere Seiligenbild aufgerollt hatte, so sprach sie mit ihrem bittern Borwurf gegen ihn and: "Ich weiß, Du rechnest unfre Seiligen auch zu jenen kleinen Serren, aus Ehrsurcht vor dem Einen, Großen."

"Darum nimm fie fort mit Dir!" verfette er gefrantt in feinem Wefen.

- "Du kennst sie schon lange nicht," suhr sie fort, Abtrun= nig er Du auch! von Liebe angesteckt! Das banke ich und Du nur ihr, die mir das Haus besteckt hat."

"Ich schäme mich bessen nicht, und bekenne es offen und balb! Die Liebe lehrt, macht sich die Gerzen gleich, besitzt uns wahrhaft, und führt uns zu bem, der alle Liebe ift."

Und auf dieses sein Wort sprach die verzweifelnde Mutter es aus: "So sei's — ich verstoße Dich! Du bist fortan mein Sohn nicht mehr. Nun gehe zu den Berstoßenen!"

Kanthemir war außer Fassung, wie zu Stein geworben, und nach langer Zeit quoll ihm erst Gluth und Feuer zum Herzen. Dann erst athmete er tief und schwer, und sprach: "Berstoßen? .... und von Dir?.... Ja, ja, verstoßen, ausgeschieben und in Ruhe muß bas Reine sein, damit es einsam herrlich wachse und fich befestige! Wehe und, wenn Ihr das nie gethan: das Reine, Herrliche blieb an Euch, verdarb in Euch, und kam der heiligen Menscheit nie zu gut! So aber ward der Ecktein, den die Maurerleute blind verwarfen, der feste Grundstein des Gebäudes! — Berstoßen? — Ausgeschieden, als das Gold vom Erze! Mit Freuden! Ich gedenke jenes Wortes ernst, das da gefagt ist: die Mutter hasset den Sohn um mich!"

- "Berftede nur ben umgekehrten Sinn barein!" bohnte

Olivia.

Wer er fprach rein und mahr: "Ich liebe Sie, und haffe Dich nicht, wie Du meinft."

sprach Olivia.

Und Sibonia klagte: "Berftogen also von der Mutter und um mich!"

Ranthemir aber, mit dem Gesicht niedergebeugt, stöhnte kanm horbar: "Die schwerfte Bunde schlägt allein der Mutter hand."

Sie aber fiand nun immer abgewendet von ihm, und trotte bagegen: "Bon Rindern Unrecht leiden, ift bas herbste Lood!"

Er aber wendete fich eben fo von ihr, und fo warfen zor= nige Liebe und liebender Born fich einander bie Worte zu, ja vor:

"Bas billig ift, verwehren Aeltern ungerecht!"

- ,,Das gute Rind begehrt nur Aeltern Freudiges."

"Aus Liebe läßt die gute Mutter Bieles nach, bebedet fogar ben Fehl, ja die Schuld ber Kinder, und hilft bas thun, was fie beglückt; ihr eigenes Gluck ift ihres."

- , Glüdfelig Aeltern, die in ihren Kindern dereinft das foongerathen schauen, was fie fich bemuht in ihr Gerz zu faen! Dann

stirbt ihr inneres Leben nicht; der Kinder Hand wird ihre Hand, der Kinder Herz ihr Herz, so leben sie geheimnisvoll ihrer Aelztern Leben aus und sort und fort mit frischem Muthe in holderneuter Gestalt; so wird Beider Leben Eins — nur in andret Tage Zelt. Wie ein Olivensproß noch an demselbigen Orte, wo seine Mutterolive stand, dieselbige Frucht der Olive sort trägt, dasselbige suße Del bringt, so daß ihn der Enkel getäuscht als den ewigen Baum begrüßt."

Kanthemir aber sagte bagegen aus großem Gefühl: "Gludsselige Kinder, welchen aus den Aeltern einst Freunde und Berather werden, damit sie, was sie voreinst geirrt, nicht wieder irren sollen, hingewiesen auf das Bessere. was die neue Zeit hervorgethan. Ein früheres Geschlecht ahnet nur, von Glanz verhüllt, das Ziel der Menschen, deutet nur allgemein, wie der abendliche Hirt, in den Wald hinein; das spätre Geschlecht suche fich die besten Pfade selbst, und sei bedacht auf alte Tritte und Schritte!"

— "So wie Du," sprach sie, "ber aus dem Wege soweit mir geschritten ist! Der ist des Neides werth, wer holde, folgsame Kinder hat, die am Gebot der Aeltern halten, wenn es auch viele Mühe kostel! Andrer Zufriedenheit erwirdt Niemand sich jemals ohne Ausopferung — und ich, ich hatte ein Recht darauf; ich hatte eins, so muß ich jest sagen. Denn, als ich Dich gedar, lag ich wie todt, entkräftet, undewußt die Tage und Nächte in Einem Schlase hin, dis mir der Bater, als ich, durch die Ruhe gestärkt, erwacht war, erst am neunten Abend, leis freundlich angenaht, Dich in meinen Armen, an meine Brust legte, still, doch unsäglich froh des ersten Sohnes — des Erben! Hatte ich, ach, mehr Söhne, Einen oder Eine Tochter nur, wie gern möchtest Du dann sein, wie gern!"

mir; ", boch leiber ist ihr ausgeartetes Mutterherz baran zu erfennen. Ich schäme mich, Dich anzusehen, Dein Sohn zu sein; fremb sei er mir, bamit ich nie wisse: Ich sei Er! Berstoßen ist er, und so zählet auch Er sich los!"

Maß Freunde sich vom Freunde scheiben, das ist erhört;"
klagte Olivia; "erhört ist auch, daß Löwe nicht bet Löwe wohnt,
ber junge Leopard verläßt seine Mutter und wählt sich eigne Bälber — aber er haßt sie nicht, geht er auch dumpf an ihr vor= über! Ja selber die Söhne der Shane sliehen, großgesäugt, unbankbar hin, doch aus ttefeingebornem Gesühl meiden sie, um ben Raub selbst hungrig zu kämpfen mit Vater und Mutter!"

"Und fie — mit ihnen auch, hoffe ich;" — fprach Kanthe= mir darein, indeß fie fortfuhr: "Darin übertrifft der Mensch allein Alles, was neben ihm die Erde von Unthieren trägt, daß er die eigne Mutter haßt." —

"Und den Sohn auch sie;" sprach er, die Spige ihrer Worte auf sie zurückkehrend; doch sie achtete es nicht und klagte mit Schmerz: "So wahllos ist der Mutter eitles Geschick, daß ste die Kinder, welche der Gott ihr an die Brust legt, ernähren muß und die ihren nennen, und keine, die sie sich wählen konnte! Bon allen aber, hore es, wählte ich Dich zulegt!"

"Zerriffen ift das schöne älterliche Band, das alte heilige Recht, das erfte der Natur!" klagte Kanthemir Sidonien. —

"Wehe mir," bedauerte Olivia, daß ich dieses unzerreiß= liche Band nie losen, nie ganz abwerfen kann, daß ich es nie ge= konnt . . . . baß ich sofort zum Scheine noch soll Deine Mutter heißen."

Sidonia schauderte. "Oh! sprach sie zu Kanthemir, "mir

bricht bas herz! Die Mutter also schmaben zu feben, und Dich von ihr, und um Mich allein! Lag ab! lag ab! Lag von mir ab!"

"bent werden ihre vergangenen Werke und ihre Gebanken für die Zufunft alle erft und schon zu Borten."

"Siehe boch, sieh' sie boch an, Kanthemir, auf Wen Du Geliebter, so gurnft! Es ift ja bie Mutter!"

"Ich habe feine Mutter — ich sehe, ich hore feine!" sagte er eiskalt.

"Ha!" rief Olivia und stütte sich wie verblendet an Sidonia, die sie bat: "Und Du, Theure, siehe doch, sieh' ihn doch an, Wem Du so zürnst! Es ist ja der Sohn!"

— "Ich habe keinen Sohn!" fagte Olivia eiskalt.

Kanthemir war erstarrt.

"Sei gnabig und laffe ab, wenn Du mich je geliebt!" flehte ihn Sibonia, fich an ihn schmiegenb.

"Seut werden Eure Worte mir bitter zur That!" sagte ihnen Olivia. Sidonia wollte bittend ihre Sand saffen. Da stieß sie die Mutter weg mit dem Wort: "Ergreife die Sand nicht mehr, die Dich gepstegt und ernährt. Fort! ruhre mich nicht an!"

"D sei barmberzig! Sei nur barmherziger!" bat Sibonia.

— "Fort!" bedrohte die Gräfin fle heftiger; "alle Schulb ift Dein, Sidonia! daß Du bift, daß Deine Mutter hierher Dich ins Saus geliehen. Unsegen über fle und Dich!"

"D Simmel, bore es nicht!" betete gleichsam Sibonia, auf ein Knie finkend. —

"Unsegen? Das heißt: Fluch!" sprach Kanthemir entsett nach einer Bause, wie nach einem Donnerschlag. "Ich fürchte

Deinen Fluch nicht und Deine Rache nicht; er zeiget uns nur: wie Du benkfit; sie meiben mir gefaßt. Doch Weiberhaß ift schreck- lich! Auch zurückgedrängt aufkurze Zeit, brauset er neu und wüthender auf. "Drum," sprach er zur Mutter, "besser ift es: Du gehst. Wir leben sortan, als bestand ich ohne Mutter, Du ohne Sohn. Viel lieber Gine schnelle bittre Stunde Leid, als alle Tage sich trübe zu qualen! Wein Weib soll im Arme mir ohne Sorgen sein; und Du würdest sie mit falschem Auge beleidigen, ihr herz mit harten Worten zerreißen, mit jenem seinen, unsichtbaren Gist, das aus den Blicken, aus dem Tone der Worte, leicht hinüber wechselnd, schwer beklemmt, mit jenem grausamen stillen Betragen, senem Nichtsthun, jenem Schweigen sogar, das kein Gesetz bestraft, das ohne Richter auf Erden ist, das ein Gott nur versteht und sieht und hört und rächt! Und in seine Nache sollst Du mir nicht verfallen!"

"Gott! Genug, Geliebter!" rief Gibonia ihm gu.

Aber er fuhr fort: . . . "auch ich berftoße - - -

"Balt ein!"rief Sibonia. Aberer fprach es zur Mutter aus: "Dich!"Dannwarer todtenblag und fchloß athemlos feine Augen.

"Ach!" ftehnte Sidonia, ihr Geficht in ben Ganben berbergend.

"-D fcont" fprach bie Grafin zu ihr; "befürchte nichts - ich bleibe! Nun grabe bleibe ich! Das fei von einem Sohne nicht gefagt, baffer bie eigene Mutter ausgestoffen aus bem Saufe!"

- "Sei gutig, o Geliebter! laffe bie Mutter hier!" - flebte Sibonia.

"Das Wort war hart!" fprach er zum himmel blidenb, "boch hat fie bart fic es felber erbolt." ---

"Gern bulbe ich Alles, was zu Ruhe und Frieden bient," versprach ihm Sidonia.

"Du Engel!" versprach er ihr; "um Dich aufzuheitern — bleibe sie, und gehe sie, wenn es ihr genehm ist; aber wählt sie bas Klügste, so geht sie von hier fort, noch ehe ich heimgekehrt bin. Ich bringe Deine Mutter uns dafür, das gute Welb, zu uns serer Hochzeit her, benn es ist Alles bereit. Ich schiffe auf der Fortreise hinüber auf das alte Schloß, um daselbste — Der da (babei wies er auf Olivia) Alles, was ihr außer uns lieb sein kann, mit voller Gand zu beschaffen und einzurichten. Und hat sie sich über lang oder kurz besonnen, o so sei sie uns hier willstommen, willsommen auf immer. Ein Guter ist so schnell als leicht versöhnt — und ein Glücklicher ist gut, darum lebe sie glücklich! Die Liebe schafft das allgemeine Glück, Zebem das eigne, und somit das aller Andern! Drum liebe mich! Gewiß?

.... "Bis in ben Tob! Ach, barum wohl nicht mehr lange;" forach Sibonia mit furchtsamer Stimme.

"Laffe ben Tob!" sprach er getrost. "Daß treue Liebe boch so gern vom Tobe träumt... sich todt, und ben Geliebten todt! D wunderbares Menschenherz! unsterblicher Geist der Liebe! se-lige Seele ber Wehmuth! Ach, und nun fällt mir erst ein, warum ich hierher gesommen bin: — Abschied zu nehmen! von ihr und von Dir. Doch ach, ich nahm ihn anders — herb von ihr; auf lange nur nicht, hoff' ich. Und so bleibe Du ruhig bei ihr, die sie hinüber ist. Ich lasse Dich mit ihr allein — ich sollte es nicht! Doch wäre Der ein Thor, der der eigenen Mutter vertrautz so sei ich es immerhin! Lebe also wohl! — Du lispelst mir nur: Lebewohl ... fehre gesund zurück! bittet und weintnur Dein seuchtes Muge, und Dir ist Angst — das zucht nur die Lippe! Du gu-

tes Berg, ich glaube es Dir. Gold ungewöhnliches Gebahren erichredte Dich! Beschwichtige bie Seele, halte feft an mir! Die Liebe flofe Deinen Abern Frieden ein, und glube gang bon ihrem beiligen Fener ruhig und bell! ... Denn Du bift fo erregt! Deine Mugen fteben fo ftarr! Deine Sand ift fo falt! melbet vielleicht Dein Leid unwillfommen jest Dir an?"

Sibonia bewegte leife und lächelnb berneinend lieblich bas Saupt und flufterte: "Ich hoffe gern, es bleibt endlich aus! Du febrit balb gurud bas troftet mich!" 

Sie follte ihn bis an bas Boot begleiten, und er führte fie nach ber Thur; ba blieb fie fteben, wie angewurzelt, breitete bie Arme aus, frug: "Ruft mich nicht bie Mutter?" - horchte wieber und eilte mit Baft binaus.

Ranthemir fprach ber Enteilten nach: "Du mahnft mich an bie lette Bflicht. Denn Olivia murmelte fo eben: "Da geht er bin! ftumm, wie bie Todten schwanken - ohne Abschied, ohne Scheibewort." So fam er benn langfam mit zur Erbe gefchlage= nen Augen auf fie zu und frug fie in bittenbem Tone: "und reichft Du mir noch eine Sand? - bie lette Mutterhand?"...

..... Die lette Mutterhand!" erwieberte fie, gleichfalls mit feitwärts zur Erbe gefcblagenen Augen, und reichte ihm bon fern bie Sand. This was a second to the second

Er hielt fie lange und iprach bann erft: "So lebe mobi!" Und wieder nach lange erft fprach fie: "Lebe auch mohl, wenn Du fannft!" Und wieder nach einer Paufe feste er hingu: "Du, wenn Du milift! Rur Gins: fel feine Mutter jest, fei indeg nur ein Weib! Der Mutter Kernhaus ift bas Weib, ba ftammt bie Mutter ber, bas Beib aber fammt aus ber größten, beften, liebenbften, treuften Mutter — ber Erbe. So gut sei nur jest, wie eine hand voll Erbe!"

Darauf ging er langfam auf immer bon ihr.

Olivia blieb lange ganz unbeweglich fteben, bann flingelte fie. Belfer trat berein.

- "Für bas Erfte," fagte fie ihm, "bange bie Beiligen auf!". "Aufhängen?" frug Belfer.
- "Ja," fprach fie; "ich bleibe hier. Das Anbre wird fichfinden; wir werden es finden. Ich bin erschöpft!" — 600 and fa-Sie fank fast zur Erbe.

## Fünftes Capitel.

Sibonia wanbelte im Garten, am Meere. Die Biumen blühten, die Laube blühte, die ferne Kufte des Festlandes gegenüber grünte und dampfte. Sie fahe nach, ob der Tife für die Gräffin und sie gehörig gebeckt und mit Allem versehen sei; dann wandte sie sich an den Strand.

"Dort schifft er hin!" sprach sie zusich. "Das Meer ist aben, und ber Sauch ber Lüfte ihm günstig; und so wie die Schwalbe laut bahinschwirrt im Gefang, so klinget der Liebe Lieb in seisnem Gerzen auch unter jenen Wolken fort. Mich — mich halt bie Liebe hier gefangen, und betrübt, so wie das eingepferchte Reh bort! Doch das Reh hat noch mich! Der Mensch aber hat war ben Menschen; und sind diese ihm feindselig, dann hat er keinen Gort auf Erden. Darum komm' bald zurück geliebtes Gerz, an dem ich ruh', der mir die Hand zum Schus beut; denn an des Nannes Brust ist der schönste Trost, der süseste Galt ja für das Weib!"

Und endlich einmal bedachte fie ihr Schicffal, wie es ihr eragngen in ihrem furgen reinen Leben; wie fie nur leis guftreten burfen in bem ftolgen Saufe, als die Diebre! franklich oft, boch nicht flagen! auch wohl einmal heiter, boch nur lächeln, lachen nicht! Wie fie in ben Gallen nur angftlich gefchwebt, gleich einer Turteltaube, eingefangen und gegabmt nun unter Pfauen und un= ter Berlhuhn, bon ihnen gescheucht und öfter verlett, nur beim= lich fich ein Körnchen unter neibgehobenem Fittig geraubt . . . . wie ihr Name und ihre Mutter nie genannt worben, wie fie an fremben Orten namenlos bintangefest, berbachtig, ein Gebeimnig, oft zum Spott gebient, fo bag bie Diener gulett fie auch nicht beachtet. "Wie habe ich in ber Stille viel und oft geweint!" fprach fie leife beut aus; "und gewünscht, bie Mutter habe mich ber Mutter nie überlaffen! Beiter batte ich Urme bann gelebt bei meinen Lieben, unbefannt, boch bochbegludt; benn in bem eigenen Rreise gebeiht nur ber Menfch - bie ausgehobene Blume wirb zwar boll, boch auch geruchlos und verliert grade die Bierde, Die fie zu ber Chre erhob: aus ihrem Boben geriffen zu werben. Doch habe ich Ihn! und fo mare benn Alles gut! Alles fegens= werth und überglücklich - boch ach, nur die Pflegemutter bagt michum ben Sohn, und ihn um mich! - D Mutter, o menfchliches Geschlecht! Bie anbers halt es bie Natur in ihrem Reiche! Der Lowe mablt bie Lowin zum Beib; bas Reb: ein Reb; bie Nachtigall: die Nachtigall - ba giebt es bem Einen nur Ein Gefchlecht! bem weifen Menschen allein giebt es viele Geschlechter in bem Ginen Denfchengefchlecht! Und ba find Delphine, Ronigsabler, Samfter, gut eble und wilbe Reben - und ein Menfch ift ba nicht, wer ein menschliches Antlig trägt! So mahnet, fo gurnet die Grafin, und mas mich allein noch aufrecht halt, mich bin-

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musa. VIII.

hält, das ift — ihr Haß! Denn wer mir noch bose ist, den kann ich bereinst doch noch mir verföhnen, ich habe noch Pheil an ihm, noch ein geheimes Blätchen in seinem Gerzen! Nur der, den ich — von mir ungerührt — nie mehr beleidigen, nie ihm ein Gutes mehr thun kann, dem ich völlig gleichgültig bin, was ich thue, leide, ob lebe oder sterbe, nur der hat für mich sein Gerz geschlossen, der hat keines für mich, der ist für mich verloren! Und so hoffe ich noch, so lange sie zürnt; ich hoffe und leide gern, denn in dem Leide liegt die Freude still bewahrt! — Die Versöhnung! das Glück!"

Indeffen fam bie Grafin Mutter, Dlivia, in ben Garten, und Sibonien mit Bergklopfen langfam naber. Sie blieb einigemal fteben und bermandte fein Muge bon der ihr berhaften ichonen Beftalt in weißem Rleibe. Wie hatte fie fich freuen konnen über biefe ihre leibliche, liebliche, herrliche Tochter, wenn nicht ihr Gemahl, ber alte Graf, aus gerechter Furcht: burch ben thranni= fchen, habfüchtigen und rudfichtlofen Lanbesherrn bie reichen Guter aus feiner Familie zu berlieren, wenn er feinen Gobn batte. ber Grafin Mutter bie Bruft gegen Sibonien gleichfam mit Erz bebedt batte. Und fo ift es benn mahr: bes Lebens Schuld tragen bie Tobten gur Galfte; bie Tobten, ale fie Lebenbige maren, haben bas Geruft gebaut, auf welchem bie Gegenwärtigen ihr Leben fpielen muffen; ben Wein, ben fie in die Reller gelagert, ben muffen fie trinken; in ben Saufern wohnen, bie bie Tobien gegrundet und eingerichtet. Die Rinder bon Sclaven werben noch nicht gang frei; fie werben bie Spuren ber Rette, bie Rarben bes Leibes, bie Rarben ber Geele nicht los. Aber eben fo mahr ift bas Mort: es giebt verfeigte, niebrige Lebenbige, Gingelne und ganze Geschlechter, bie alles bas untergeben, berfinten - und wie

Affen bas Feuer verlöschen lassen — was die freien, edlen, kaum toden und für sie gestorbnen Seschlechter erworben und herrlich erbaut haben. Doch Jeder kann immer das Gute thun, das er auch thäte, wenn er im Kampf erläge; und so trägt Jeder nur seine eigene Schuld, denn der Mensch lebt in seinem Herzen, und nur scheinbar in der Welt. Und das Eine Wort bleibt stehen: Niemand soll um Sut und Gold ein Unnatürliches thun, noch eine Seeletäuschen. Die Wahrheit sordertihr Recht und ihr Opfer, und reist Sut und Gold mit der falschen Seele in den Abgrund. Ober ist der Mensch todt, der so dachte und that — so war er schon im Leben nicht recht lebendig, denn er dachte, sühlte und lebte falsch.

War der Graf so gewesen, so war auch die Gräfin noch fo. Das Natürliche, Reinmenschliche war nochnicht ihr Glaube; also war ihr ein anderer Glaube der Frau ihres Sohnes ein Gräuel, und eine Vermählung desselben mit einer der schönften, besten Töcheter ber Natur ein Abscheu. Die Menschen verwechseln noch Standesgleichheit mit Bildungsgleichheit, und Religionsverschiedenheit mit Gewissenlossert voer Mangel an Seele des Guten. Aber sichtbar wird der innere Unsinn als äußeres Ungläck. Und der Menschheit gerechter Trost bleibt: daßnur die Halsstarrigen, Liebelosen, Dummen, am Ungläck Schuld sind, nicht die Verständigen, Guten — die es zwar schmerzlich und mitselvvoll ertragen, aber kaum mitselwerth, da sie es rein und gut erbulden und überwinden, wie Engel.

Dliviens Zuftand war mittelbwerth, benn Sibonien beobachtenb, bachte fie, von Ingrimm leis burchriefelt: "Ja, fcheine nur fo fanftgebulbig, fo holb! Ich tenne Dich! Ein weiches Berg ift felsenhart gegen Andre, unbeugsam, ohne Gefuhl, fobalb es

Liebe und feine theuern Schwächen gilt - ob bie Menschen, ob Die Erbe baburch leibe, was golte bas ihm! So ift es graufam, harter als bas Gartefte. "Doch Bebulb!" bachte fie, fich groß auf= richtend; "benn feib Ihr etwa ichon vermählt? habt Ihr ichon ausgelebt und feib begraben, und icon auferstanden etwa, bag Ihr fo unbefümmert und tief in Guch verfentt, fo harmlos Euch gnügt, wie Selige? - Berftogen aber, burchbeigt vom Gift ber Rebe und bleich, wie gebleichtes Wachs, bin ich vernichtet. Aber bin ich nun tobt? und babin? - Richts bin ich noch, als ein Weib, aber ich bin noch ein Weib! und ein Beib ift Alles: Teufel. Engel, wie Du fie gewollt, gemacht. So fcwach fie fceint, ift fie ftart. Biel Dinge thut ber Dann, bie graufeften bermag allein bas aufgereizte Weib! - Bas fagt bas Berg?" wieberholte fie. "Ich hore noch! 3ch fühle mich beklommen, heiß vor Ungebuld; versunten ift mir die gange Welt, mir nebelt und nach= tet es vor ben Augen . . . . Taumel hat mich eingenommen . . . Schwindel ift mein Denken; honigfuße Balle, bittre, vergallte Wonne foleicht mir in ben Abern zum Bergen, und ba fcaumt, und ba focht und ba brangt es beran! Sa! welches Labfal ift ber Bag! Die schmeichlerisch ift ber fuße Flammenburft ber Rache! Leichter ift es, ben beiggejagten Sirich, ber in bie Quelle gefturat ift, bom jaben Tobe im haftigen Trunke abzuhalten, als mich jest babon, was ihnen gebührt!"

Sie feste fich an ben Tifch, und Belfer, ber um benfelben beschäftigt gewesen, trat binter ihren Stuhl.

Des Menschen Thaten kommen aus Stimmungen; und so können benn Welt und Menschen ihn stimmen, und ber Angeklungene widersteht nur zum Schein. Und so siel zwischen Olivia und Belfer solgendes Gespräch vor.

Selfer melbete: "Die Fürstin ift burch einen Angekommenen auf morgen angefagt mit ihrer Tochter."

\_\_\_\_,Auch bie Schande noch für mich!" entgegnete Olivia.

"So ift es! Berfprechen auf der Andern ungekannte Herzen hin, bezahlt der Allzugute. Er wird ausgelacht, und die ihn aus= lachen, werden feine Feinde."

— "Wie geheim hielt er es, und Er war boch ber Sohnund bie Mutter Ich!"

"Run ift es gefannt, und befannt."

"Entfetlich!" fprach fie.

"Er verbreitete die Nachricht von feiner Seirath recht angelegentlich noch bor feinem Weggang. Ja, die Mädchen und die Fischer im Dorfe sind schon geschmückt und bereiten der Braut einen Aufzug."

- "Beimlich beftellt? bezahlt? wie jest die Vefte find?"

"Ich glaube nicht. Sie ist fehr geliebt. Alle wünschen ihr Seil und Glück, so wie sich felbst, Sie nun balb als Herrin zu sehen."

— "Ift Berlegenheit auch noch in Entschlossenheit?" warf sich die Gräfin selbst vor. "D, stiegen aus dem Meere Garphen auf, und raubten mir ihre berhafte Gestalt, hinab, hinauf, ja in den schönsten Zauberpallast unter der See, nurmir aus dem Spiel! Ein Sohn ift ohne Andere gern der Sohn."

"So scheint es."

— "So scheint es, sprichst Du? und Du hast Recht. So scheint es, und so ift es nicht! Nie hatermich geliebt, wie Söhne sonst ihre Mutter; immer schien ich ihm eine Fremde. Man sagt von ausgetauschten Unholben — so bunkt er auch oft mir wie ausgetauscht. Der Wittwe Sohn soll ihr bester Freund sein! Doch

als ber ärgfte Veind sinnt er mir an, was mir bas Gerz zerreißt — und übt es aus! Auch Dich beleibigte er" . . .

- "So fehr nicht, wie Du meinst. Mich kann Riemand beleibigen. Ich halte im Auge nur mein Ziel fest, das innere Ziel; wie ich dem näher rücke, wie mir das entfernt oberentrückt wird, so fühle ich mich allein. Was geht das dem Andern an, und der Andere weiter — mir!"
- "Wie sehr bin Ich bann erst beleidigt!" versete Olivia. "So sehr nicht, wie Dumeinst. Berhindere bie Beleidigung! bas ist die klügste Chrenrettung."
- "Die Zeit ist zu furz, um bas einzig Geilsame zuthun!"
  "Auch furze Zeit ist Zeit! Während eine Wolke über eine Stadt zieht, sterben zehn Menschen gehörig bequem und geraum — und die schnelle That gelingt."
- "Welch' Mittel ift noch, wenn uns bas Unglud ichon umarmt?"

"Ein Mittel giebt es erst im Unglud! Es wird erst baburch! Keiner ist je ohne Hulfe, wer mahlt, was da hilft."

— "Was hilft aber mir? . . . Sie wohin zu führen? . . . und Wohin? "Sie ist gestohen," zu sagen? — Glaubt er das, wenn er zurückehrt? Die Liebenden erst sind in der tiefsten Gesangenschaft, sie sind ihre eigenen unerlösdaren Sclaven; an diamantenen Ketten ist die Liebende festgeschlossen, und sie entstieht aus dem aufgethanen Kerker nicht; wie entstöhe sie von hier, wo das Paradies ihr geöffnet ist? Und doch! — an Ihm ist nichts zu ändern, an ihm nichts zu thun."

"Der größte Frevel geschieht am eigenen Blut; fagen bie Menschen!" meinte Belfer.

- "Ich bin gewarnt, bedroht, die Sand an mein Rind zu

legen! So bleibt mir benn nichts übrig, als — an Sie die Hand zu legen ... ober mich fogleich von jämmerlicher Scheiterung ereilt zu feben:"

"Der kluge Schiffer wirft bie besten Schätze, und ben Reger fogar ungeloofet aus, wenn er baburch bas bloge Leben und bie

Seele errettet."

— "Ich bebenke nichts!" sprach Olivia leiser, "sobald es nur verdachtlos ift, was Sie natürlich selbst gethan, was ihr natürlich geschehen sein könnte!"

"Bas Du thuft, wie es bie Natur gethan, bas hat ben Schein bes Naturlichen und es heißt bann Kunft! Und was giebt es, was einem Menschen von ber Natur nicht geschähe: Geburt und"...

..., Tob? - Wie?" fprach Olivia auffahrent.

Helfer aber sprach sehr bescheiben und vollkommen gelaffen, und mit gewöhnlicher Stimme: "Tob; so mancher Art und stets natürlich."

— "Und so segendreich und zu rechter Stunde bon ihr!"
"Der Menschift auch Natur. Bonihm ift ber Tob so Tob...."
— "So Tob?"

"So tobt ber Tobte, wie bahingelegt von ihrem heimlichen Geschoß, so wirklich aus bem Spiel zuerft, bann aus bem Angesbenken, aus bem Berzen, ohne Einfluß und vergessen; und ift bie gelogene Wahrheit, ift bie wahre Lüge: tobt!"

— "Doch glaubt fie auch ber Simmel?" frug Olivia; "eben weil kein Mensch sterben kann, sonbern ber Tobte lebt bort und sich beklagt" . . .

"Daß er im himmel ift?"

- "Und erläßt er mir bie Luge?"

"Bier find Beweise; zur Auswahl," fprach Selfer, und gab

ihr mehre Bettel, welche die Grafin wie Karten einzeln vor fich binlegte und frug: "Bon wem?"

"Siehe felbft!" und mahrend Olivia bie verschiebenen Ablaffcheine mufterte, begleitete er ihre Betrachtung gleichfam mit fanftem Laut feiner Stimme: "Die Welt will Opfer für ben Simmel - zweierlei: bie es leiben und find, und bie es bringen und fich freuen, und fo werben aus bem Ginen Unglude zwei Befeligte. Die Welt ichaut auf die Großen und Gochgeehrten, wie fie meint: als auf die Klügern, ja Klugen und Weisen, die ja Alles beffer berfteben muffen und werben, beftanbig als auf ihre Mufter, bie ihr bas Nachbenken und Gelbsterforschen ersparen, wozu fie bor Arbeit und Sorge die Zeit nicht hat. So find fie ihr benn bie Saamenbaume, welche boch und einzeln bafteben, bas Bebege ber Menfchen neu befäen aus bem reifen Saupt, und mas bie bo= ben Brüder ausgefäet haben, bas gebeiht allein ba unten! und ber Stalifche eble Gichenftamm faet zwar feine Gicheln weit berum, boch unter ihm felbft bulbet er beforgt fogar bie jungen Eichen nicht. Der hochgewölbte Dom erftidt um fo ichulbiger: unächte Bucht."

Die Grafin hatte von ben in eine Reihe gelegten Zetteln Cianen mit bem Sandteller zum Loofe und zur Wahl ausgeftoßen; fie ergriff ihn, fehrte ihn haftig um, las fein Wort, schwieg gebankenvoll eine lange Zeit und fprach bann ernft: "Gift alfol"

"Zu Befehl!" fprach Gelfer, und reichte ihr, als wenn sie es durch ihr Wort befohlen hatte, ohne die geringste Gil ober Zustringlichkeit, aber auch nicht bedenklich, sondern wie ganz etwas Gewöhnliches: zwei kleine geschliffene Fläschen, worüber sie sich überrascht stellte oder es war. Und während sie die Fläschen, in jeder Sand das eine, betrachtete, erlaubte er sich neben ihrer Schul-

ter, erft mit dem Spikfinger ber Linken, bann mit der rechten Sand ihr darauf hervorzubeuten: "Dieses kleine Fläschchen rafft augenblicklich hin. — Bon jenem aber raubt der Tropfen tageweise die Zeit. Doch spurlos. Ohne Schmerz beibe. Sicher auch."

Und während Olivia bieselben rechts und links in ihren Busfen stedte, sprach sie mehr zu sich als zu ihm: — "spurlos?" —

Aber er fprach bazu: "Wie wenn Du mit ber Sand bie Luft getheilt."

- - "Schmerzlos?"

"Wie wenn Dich fühle Nachtluft angehaucht."

Die Gräfin stand bamonisch rasch auf: "Jest ist sie tobt! Ihm hin! Run athmeich auf!" sprach sie und ging umher. Dann sagte sie ihm mit vor ihm niedergeschlagenen Augen: "Jest hole ben Schmuck mir für sie herab, auch ben Becher, ben silbernen, ben ich für bes Sohnes edle Braut bestimmt."

"Bo liegt er?"

Sie gab ihm ben Schluffel. Er erfannte ben Schluffel zu ihrem Sarge. "Räume ihn bann mir aus!" fprach fie. Und er ging.

Sie rief Sibonien, die sich indes noch weiter entfernt hatte, mit lauter Stimme: "Mein Kind!" — Dann ging sie in sichtbarer Bewegung auf und ab, und flagte bei sich selbst: "Wehe; wenn der Mensch so weit gebracht ist, Nichts mehr zu scheun! Wenn er keine Hoffnung, keine Aussicht auf dem gewohnten Gange des Lebens hat; wenn ihn Niemand mehr liebt, Niemand mehr achtet, wenn er nicht todt ist, nur lebendig in die Gruft gesenkt. Dann hat er Luft noch anzuzeigen: daß er lebt! Und so, wie Er meiner nicht achtet, so verachte ich Ihn; wie er mich nicht geliebt, so hasse ich Ihn: Sein Herz will ich verwunden; und er fühle,

was ich gefühlt, tief: verlett zu sein von dem eigenen Blut. Ja, sagen möcht' ich es ihm! Entdeck' er es, wenn die That erft unsabänderlich geschehen, wenn sie Schicksal ist; denn das Schicksal ist blos das Geschehene, das Eiserne, das Unabwendbare; das Unabänderliche. Borher ist Alles nur loses Gedankengeschwirr. Ohne Schicksal wäre der Mensch nur der Narr der Schöpfung, und sie: seine Närrin. Dann ist er gestrast! Sie ist belohnt. Ja, und möchte, was ich ihr thue, möcht' es die eigne Mutter ihr thun, so wie mir der Sohn; ja, wissen müsse sie, wer ihr's gethan. Ach! Nichts Gutes hoffe ich auf der Erde jeho mehr, und einst! Die Gegenwart bedrückt mich, und die Erinnerung ist mir sogar verhaßt. Dies Eine bleibt mir gewiß: von Schmach bestreit zu sein, wenn nie die Ruhe kehrt!"

Sie ftarrte bin.

Alber Selfer half ihr aus ihrem Traume und fprach biesmal

geddmpft: "Siehe recht! Es ift Sidonia, bleich geharmt, ja frank." Und während fie den Becher auf den Tisch hinstellte, frug er fie: "Ich sahe, sie nahm Arzenei?"

- "Mohnsaft gewiß!" fprach Olivia.

Und leifer frug er: "Man weiß ja nichts umsonft -- mofur?"

Und noch leiser sagte sie ihm, benn Sidonia kam, langsam zwar, boch immer näher: "Ihr Leiben ist von lange schon; nach großer Site, nach innerer Erschütterung befällt sie Starrsucht; Taumel erst; bann selbstbewußter Schlaf, Traum ober Tod; ihr Antlitz lächelt bann hold vor sich hin; ihr Aug' ist geschlossen; auf die Brust das Kinn sest ausgestemmt, so sitet oder liegt ste todtenhaft oft Tage da, und sie ernährt ober erhält dann ein frischer Rasen auf die Brust gelegt."

"Kann es nicht eben so gut ein Stein sein?" bemerkte Selfer; "und bemerkft Du nicht dabei: das Geschick hat Dir schon lange voraus die Entschuldigung vorbereitet! Siehe das ein!"

- "Ich feb' es, und fab es icon vorbin!" erwiederte Dlivia.

Und als Sibonia naher gekommen, trat Selfer bescheiben in ben Sintergrund.

## Bechftes Capitel.

In der Natur war füßer Frieden; droben am himmel Klarheit und Stille; drunten an der Erde Heiterkeit und Ruhe, indeß die Linden unerschöpflich so fort dufteten, und die Rosen sich aus dem Saft der Erde so fort zu frischer Bluthe voll saugten, wie Kinder an der Mutterbrust. Bienen erregten ein leises, liebes Gesurr in ber Luft, als surrten die Baume selbst wie bezandert. Droben in den Zweigen sprang ein Eichhörnchen von Aft zu Aft, und der Schweif war sein Steuerruber, und so sprang drunten auf der Erde ein schwarzer Schatten auf dem Schattengestecht der Aeste, als tanze ein leiser Erdgeist da, und sprang Sidonien über den Weg. So fröhlich und inniglich heiter war die Natur.

Sidonia blieb in einiger Entfernung stehn und sagte zaghaft: "Ich wollte nicht . . . ich sollte nicht! Doch komme ich her, aus Angewohnheit an die Mutter. Wie das Reh noch gern bei seiner Mutter ist, wenn sie es schon lange abgewöhnt. Entschulbige, ich gehe schon."

Und so wollte sie vorübergehen. Olivia aber rief sie heran und warf ihr vor, daß sie so fern siehe und fie scheue.

- "Ich sollte ja nicht vor Deine Augen kommen! Ach!" lispelte Sidonia.
- "Uneingebent ber fruheren Liebe trägft Du, mein Rind, mir Geftriges nach?"
  - "Uneingebent!" wiederholte Sidonia abwehrend.

Und um fle zu beschämen, sprach Olivia hart: "Nun wohl benn, eingebent!"

Sibonia nahte fich rasch einige Schritte und frug erröthend: "So barf ich? — haft Du Ihm, haft Du mir verziehn?"

"So leicht verziehen, wie ich es schwer vergesse. Bielleicht!" sagte ihr Olivia. "Du kannst Dir auch denken, ob es mich gefreut. Denn eine Mutter sinnt schon immer auf der Kinder einftiges Glück, wenn sie noch unbesorgt vor ihren Augen spielen, und nichts bedürfen als bunte Spielsachen — die kleinen, heitern Abbilder des auf sie harrenden Lebens; und die Mutter schafft ihnen das bedurfte Glück gern, wenn sie es kann, aber immer nur

auf ihre eigene Beife - und anders vermag fie es nicht. Schwer wird es uns, was Andern Glud icheint, felbft bafur anzuseben. Denn fein Menfch mag und verfteht bes Anbern Glad und Unglud. 3ch fagte mir nun beschämt zu eigenem Troft: "Biebe "von Unmöglichem bie Seele fogleich gurud, um befto ganger an "bas Mögliche zu gehn. Ift Er beglückt auf feine Art, fo fei er "es; mehr fann Niemand, als in bem eigenen Saufe froh und "gludlich leben; und gludlich, wer es ba noch ift. - Ein Mann "hat immer Freunde - Beiber fteben allein, und ihnen giebt "bie Belt alles Unrecht, meift mit Recht; benn nie foll bie Frau "bas Spiel bes Lebens gewagt mitfpielen; helfen, troften, rathen "nur; bu gebit in Jahre, mo bas fchone Leben felbft, mithin fein "Streben und fein Bunfch ben boben Werth mehr hat. Wem "follft Du es auch flagen? Es geziemt fich fur eine Mutter "fchlecht, ben Sohn bei Andern fo hart anzufeinden." - Alfo fagt' ich mir felber. 3ch ergebe mich. Und mit Ergebung in unfer, auch oft noch fo berbes Diggefchick bort alfobald ber Stachel in unfrer Bunbe zu mublen auf, ben wir uns fibrrifch ins Berg gebrudt; und mas mir zuvor unerträglich geschienen, ift mir nun leicht, ja nicht unlieb, feit mich Gebulb und Rube füllt."

Sibonia blubte ploglich wieder in all' ihrer Frische auf. Die Frauen sind überaus leicht gerührt. Wenn eine Trommel ihretwegen gerührt wird, eine Fahne vor ihnen gesenkt, ein Spalier von Männern gemacht oder eine Chrenpforte gebaut, auf welcher der Anfangsbuchstabe ihres Namens in Blumen glanzt, oder bei der Allumination in farbigen Lampen leuchtet, oder gar in die Erde gesät, als ein Wunder in weißen Lilien, Purpurrosen, auch nur als holde Vergismeinnicht emporwächst und dustet und blübet und weht, dann sind sie außer sich, oder eigentlich ganz

in fich, gang bei fich. Denn die Beiber find fo fein gebilbet, feiner ale bas gartefte Wetterglas, ale ber munberbarfte Dianenbaum aus blogem Gilber, fo, dag bie wie verschleierte leife Ratur ihnen am flarften gegenwärtig wirb. Und fie bor allen begreifen und ergreifen die Gegenwart vollig, und bie botübergebenden Erscheinungen find ihnen mit beiligem Rechte bie einbringlichfte, anftaunenswurdige Wahrheit. Die Natur wird faum mahrer empfunden, als in ben Beibern. Gie leben lebenbig, fle leben wirklich, felber bie traumahnlichften, geheimnigvollften Buffande flar und beutlich. Sie felbft find ba, und mas ihnen nabe und vorkommt, das ift ihnen wirklich ba; benn es ift ihrer Seele da, die in ihren Augen wohnt; und barum wohnt fie gleichsam auch in ihren wohlthätigen, immer bas Nachfte wirfenden Sanden, die fo gern Gutes thun. Sie benfen bas Leben weniger, als fie es fublen; und meift ohne Phantafte, verfenten fle fich leicht in die Bauber ber Ratur, weil fle Beit Lebens mehr Ratur find, barftellen und bleiben, ale in beftanbigem, jungfraulichem, mutterlichem, bis zur Berfennung verwandtem Berfebr mit ihr in allen entzudenden und fchwerften Stunden bes Lebens, ber Geburt und bes Tobes. Auch erfaut fie ber Gelft ber Natur, die Liebe, mit erfter urfprunglicher Gluth, und wieberum ihn ahnend in allem, in jedem treuen Huge, in jedem flebenben Blid und Bort, in jedem bedurfenden Buftande trgend eines Befens und in ber Fulle und Schonheit bes gangen großen Mutterreiches, find fle leicht in fein holdes Weben und Balten aufgeloft, wie Maienschnee in die beilige Frühlingewarme! Und erft, wo ein Menfch, ein Mann, ein Rind, ein Welb, von Berfohnung, bon Bergebung, bon Abbitte fpricht, ba wiffen fe bor Ueberbrang ber Gute ber Ratur gar nicht: wie milb fie ben Anbern anreden, antworten, wie herzlich sie ben Beleidiger bitten und abbitten sollen — daß Sie ihm Beranlassung gegeben hatten, auf sie zu zürnen, und nur sie trügen alle Schuld. Und nun werden sie roth vor Schaam. So ist das Weib, und so soll es sein, damit der Mann leben und ungekränkt glücklich sein kann bei seinem harten Tagewerke des Lebens. Und so sind zumeist die guten, die jungen Frauen, die liebenden vor Vielen, und vor Allen die Bräute. (Die alten Leute sind viel seltener hochachtungswerth, als man glaubt.) Aber so war denn Sidonia. Und so sprach sie denn in bangem Entzücken: "D Mutter, Du neigest Dich uns hernieder, wie den Blumen die Sonne in ihrem Licht!"

"Man fagt," fprach Olivia: "die Liebe führt in herbes Ungemach die Sterblichen, die trübe Leibenschaft betäubt, daß sie gestäuscht nicht ihre seligen Bfabe gehen — Euch foll sie Segen sein!"

Da fniete überwältigt Sibonia bor ihr hin.

"Stehe auf! Mein Kind, stehe auf!" bat sie Olivia. "Ich nehme Dich zur Tochter an. Sei ruhig, holdes Wesen! Ich entschuldige Dich mit Recht; Du handeltest wie Mädchen handeln, die eine alte, hohe Macht in den Arm des Liebenden zieht — zu ihrem eigensten Berus! Ich litt ja nicht durch Dich, ich litt nur auch durch die hergerauschte uralte Fluth, daraus Du schon der Erde schönes Haus betrutst mit so bescheidenem Tuß. Ach, immer wünschte ich mir eine Tochter! Eine Tochter ist besser als ein Sohn, gehorsamer, und der Mutter stels zur Sand, und die Tochter bedarf noch ihrer, auch wenn sie schon selbst wieder Mutter ist und Alles zu haben scheint. Nie gabe ich Gine Tochter um drei Söhne hin! — Ich habe keine . . . . sei sie Du!"

Sie umarmte Sibonien. Und felber bon biefem Schein ber

Berföhnung gerührt, und von ihren Sefühlen betroffen, sprach sie mehr zu sich als zu Iener: "Wie wird mir doch! ach bies schöne Antlig, dieses schöne Haupt, diese ganze liebliche Gestalt, dieser Arme pressends Liliengeslecht, diese warme Bruft, woraus mich der Liebe Hauch wunderhaft anweht, das Alles, Alles wollte ich verderben — ach!"

"Das fannst Du nicht!" sprach Sibonia. Und Olivia ließ sie los mit dem Wort: "Ich fann es nicht!" Und während Sibonia sagte: "Ich, ich bin Richts ohne Dich, ohne Ihn! Die Liebe giebt mir allein einen Werth bei ihm, und Dir wie mir!"— dachte Olivia, sich von ihr entfernend: "Was schwellt zur Unzeit ganz mir jest von Alters auf? Was ift es? Und sprach ich in dem Truge meine Seele aus? — Muth! Muth! — Doch auch ... nichts übereilt!"

"Du bift so gut, o Mutter! so gerührt;" sagte Sibonia. "Es ist vorbei!" entgegnete die Mutter; "ber Sall ber alten Jahre zog mir noch einmal durch die Brust." Sie sette sich; und als Sibonia viel später bescheiben sich auch sette, mußte sie sagen: "So selig habe ich mich noch niemals gefühlt, wie jett, da ich Dich Mutter nenne, und Du mich Tochter nennst, im andern, ernsteren Sinn, als das Mädchen einst."

Darauf entstand eine Bause, und Olivia gof Wein in ben Becher, bann öffnete sie bas Schmudfastchen und erhob bas Diabem baraus und die Berlenschnur; Ringe wurden sichtbar und sie sprach: "Ich habe Dir noch tein Geschent gegeben! Giner Mutter ift es Pflicht, die Braut bes Sohnes zu ehren!"

"Welche Pracht!" fagte Sibonia. "So viel bin ich nicht werth!"

Und fo schenkte Olivia ihr ben Schmuck, wie er ba war, mit bem Wort: "Bu Deinem Ehrentage! Trage ihn oft gefund!"

11nb fo lieblich befcheiben und fcon auch Gibonia mar, fo gab ihr bas Diabem in ben einfachen Saaren boch erft eigenen Reig, und es beschämte ihre Geftalt nicht; benn nichts gefährlicher und verberblicher als But für Frauen, bie feiner Schonbeit und Bracht nicht gewachsen find; er erbrudt fie, beschimpft arger als Gaffenbuben, und macht fie felbft erft häglich, mas fie borber nicht erschienen, ba fie bescheiben gekleibet gingen; fo, bag man mit Recht fagen fonnte: ein Weib tragt eber zwei Centner Gifen in ben Sanben fort, ale ein Pfund Gold, Juwelen und Berlen am Leibe. Nach bem Schmud ift ein weißes Rleib, meinetwegen fo fein, daß man es, wie ein perfifches Mouffelinkleib, in ber Fauft verbergen fann, bas Erbrudenbfte, Schwerfte, benn es zeigt ben Buche, bas Reizenbfte fonft bes Weibes, in feiner Bloge; und ein Rofafleib ift nicht fo gefährlich, weil bas nur hochftens bie Sautfarbe beschäment zeigt. Ueberhaupt ift ein icones Geficht ber Maafftab und gleichfam ber Thermometer, wie viel - Gran Diamantentein Weib fich erfrechen barf zu tragen. Denn Frechbeit, Berhöhnung ber Mugen Anberer, Berhöhnung feiner felbft, ift zu Schönheit, Jugend und Alter, ober gar zu Diggeftalt und Gebrechen bes Leibes nicht paffenber Bus. Gleichsam wohlge= ftimmt, wie eine Barfe; ift ein icones, icon gekleibetes Weib. Und fo fchien auch Sibonien zu ihrer tabellofen Geftalt, zu ihrem schönen Untlig, nur folder Schmud gefehlt zu haben; und ihr weißer, voller Naden und Gals, und bie flaffifche Bruft ertrugen leicht, und gleichsam wie Rinber im Spiele lächelnb, Die Pracht bes Salsbandes aus großen blenbenben Berlen, bas ihr Olivia anlegte; und ber rofige Schmelt ibrer Baut mar lieblicher, als

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VIII.

ber Perlmutterschmelz ber Perlen. Aber sie sahe es nicht, sie wußte es nicht, sie ahnet' es kaum in bescheibener Unschuld, vor Freude nur über die Liebe und Güte ber Mutter, die in dem Geschenke so sichtbar herrlich erschien, wie die Juld des himmels in dem Blumen der Erde. — "Dies Perlenhalsband," sprach Sidonia, mährend ihr es die Mutter anlegte, "hat so große Perlen, als ich heute Nacht im Traume sah; im Traume bedeuten sie große Thränen."

- "D Du träumest ja nicht."

"Mir ift Alles immer nur noch wie ein Traum!"

— "Was aber." frug Olivia scherzend, "hat bas Diadem zu bebeuten? Auch etwas?"

"Chre und Leiden."

- "Im Traume, wie im Leben!" meinte Olivia, und hieß ihr die Ringe sich felbst anstecken, so wie sie ihr pasten. Und sie war betäubt von so viel Guld und Güte, und ganz erschöpft das von, auf jenen Abschied noch zumal, wie sie leise bemerkte.
- "Bergiebst Du auch ber Mutter? Auch Du, mein Kind, wirst es einst sein, und für Deine Kinder ach, meine Enkel wiederum alles wagen;" fagte Olivia. "Ich versuchte viel, sehr viel, weil ich ihn sehr liebe; und Du liebst ihn auch, und so weißt Du ja selbst, was man um den Geliebten alles aus getrübter vber flarer, aus treffender ober irrender Liebe zu ihnn vermag.

Darauf vermochte Sibonia nichts zu fagen, als::,,ach, ich weiß, ich kann mir es benken."

- "So wirft Du bas auch bergeffen, Berg?" war below

"Du zweifelft? Ach, Alles ift hin, wie weggehaucht, und Du, o Mutter, fiehft mich noch fo schüchternen Auges anl Schon Morgen — ach, heute schon weiß ich nichts mehr bavon!" Stronta, was sie irgend noch von ihr verlange, was noch sie belaste?

- ",3ch sinne, wenn er tommt!" erwiederte Ofibia.

"D Freude! Freude nun, wenn er kommt! War' er schon hier!" rief Stoonia. "Ohnmächtig ist die Liebe — das erfahre ich heut! Denn siehe, dort schifft er hin, so ahnbelos, was mir bevorsteht, wie ihm." Und ihn anredend, sprach sie, wie Kinder zu sernen Gegenständen hinreden: "Kehrst Du, Geliebter, durch= bebt, jest nicht in Eil Deine Segel um?"

- "Er brohte mir" . . . .

"Sei ohne Furcht!" bat sie Sibonia; "er ist Dein Sohn; und bann, bann wird ja Alles ganz anders sein! Wie wird er sich freuen, wenn er Dich mit nitr ausgesohnt findet, begnügt und ruhevoll! Ach, bann ist ja mein verschlossenes Lett alles ausge= litten, ach, wohl schwer, boch endlich ausgelitten."

- "Sage mir nicht mehr bavon!" bat fie Olivia.

"Ich werbe wie eine Selige fein," fuhr Sibonia fort; "barum las Du es auch gut fein, benn es war ja zu seinem Beile, Alles!"

berfeste Olivia.

Test aber, wie ein Feuer aufgeht, ging für Olivia gleichfant ber Schall ber Musik von Hörnern und Schalmeien aus bem Dorfe auf. Sie stand vor Schreck auf, und burch und durch glüstend und befangen und betroffen, reichte ste jest Stonien ben Becher, den sie ihr auch schenkte, und sie einkud, ihn auf des Sohnes Wohl und bas Ihre zugleich zu leeren.

Sibonia war aufgestanden. Ihr war feierlich zu Muth; Thränen quollen vor Rührung aus ihren Augen. Sie hielt ben Becher, blickte ber Mutter tief in die Seele, und sprach fehr langjam: "Bersöhnung zuerst!"

— "So fei es! Glück zu Allem, zu Leben und" .... sprach bie Gräfin laut. Aber heimlich sagte sie sich: "Ich halte ihr offe= nes Auge nicht aus! Wie schaut es so treu mich au — wie mei= ner Mutter Auge, als ware sie es."

Und weiter fprach Sidonia: "Ruhe und Friede!"

- "Ruhe und Friede!" gab ihr Olivia zuruck. "Gott, ich zittere!" flüfterte fie leise.

"Und bann ewige Liebe Dir und Ihm!" schloß Sibonia und feste bas Gift an die Lippen.

Da fturzte Olivia auf sie zu und rief: "Weg! trinke nicht!"

Sibonia trat betroffen zurud und frug: "Warum benn nicht? Reut es Dich? Thut es Dir leid, daß ich Dir Liebe trinke? .... Lag!"

Und so wollte sie trinken. — "Du sahest es nicht," rief Olivia in verlegener Angst, "es fiel eine Spinne in den Bein! Gieb her!" — Und so riß sie ihr haftig ben Becher aus den Sanden und goß ihn in die Gebusche aus.

Sibonia hielt bestürzt die gefalteten Sande vor ihre Stirn, und athmete kaum bas Wort: "Was war bas? — — heiliger Gott!"

- "Sol" fprach bie Gräfin, ftellte ben Becher auf ben Tifch und goß anbern Wein ein.

Sidonia fagte fich felbst: "Richts fab ich barin! Dich grauft, es zu benken!" — Sie zitterte und hielt fich an.

Olibia brachte ihr ben reinen Becher zu trinken. Du

bift ja mein!" sagte fie ihr. "Du bift bestürzt? und so blaß wie Schnee!"

"Du zitterft" . . . fprach Sibonia heftig.

— "Ich? .... Warum? Ich fürchte nur für Dich! So trinke, Liebe, baß Dir besser" —

Olivia brach ab, benn es war vorbei. Sibonia, die sie starr angesehen, streckte zwar die Sand nach dem Becher, aber sie erstarrte allmählich ganz, sank ohnmächtig nieder in den Armsessel hin, und wie das letzte Echo des Weheruses eines im Walde zu Nacht einsam Ermordeten, kam aus ihren bleichen Lippen noch ein durch seinen leisen Klang entsetzliches "Ach!"

Olivia wandte sich eher und lieber von ihr, als zu ihr, ziehe sich selbst vermaledeiter Schwäche, und verwünschte, daß die Vershaßte wieder hier ihr Starrkramps befalle vor Angst des Tages, vor Furcht und vor Schreck.

Sine gräßliche Stille trat ein, mährend welcher die Sonne sofort unbewegt herniederschien und nicht mit dem Auge blinkte. Der Frieden, der in der Seele des großen Geistes ift, lag als Lächeln auf seinem Antlig, dem reinen himmel; und seine Ruhe erschien leise als Ruhe der heiligen Erde und des heiligen Meeres; die Linden surrten so fort, wie große grüne, unschädliche, ja freundliche Tagesgespenster, als wären es nicht die Bienen in ihren tausend kleinen, zarten Blüthenkelchen; die Schatten des Laubes sielen so ruhig auf die Erde, und klirrten und schwirrten so heimlich ungehört durch einander; das zahme Cichhörnchen spielte so fort, nah seiner Gerrin Sidonia, deroch ihre Gewande und kletterte an ihr, wie an einem wunderlichen, über und über blühenden Bäumchen empor, und knisperte schäfernd an den ungenießbaren großen Perlen. Und auch Sidonia selbst lächelte

lieblich ben blauen himmel und seinen Geift an, ber auch in ihr war; aber bas Lächeln bebeckte töbtliche Angst, die sich aber wohlethätig in nur traumähnliches Bewußtsein aufgelöst.

Endlich trat erst helfer langsam herzu, ba er Olivia in genug groß gemachsener Berlegenheit wußte. "Aber was focht Frau Gräfin an?" frug er. "Dieselbe war zu haftig, und gereut Jemand eine That, so ist gelassenes Zuruckgehen sicherer."

"Sie wird es Ihm nun ergählen!" klagte Olivia mit ges bämpfter Stimme; "und bann wird es heißen: . . . . Ich wollte fie" — —

- "Bergiften!" fprach Gelfer entschieben aus; "und verbachtig warft Du und erschienst Du genug."

Die Gräfin betrachtete Sibonien. — "Sie scheint tobt!" fprach sie.

Helfer zog sie langsam von ihr und fagte ihr getroft: "Sie schidenet es — und wenn Du willft, so ift sie es. Das Schidfal hat sie Dir in Deine Hand gegeben. Es konnte nicht gluds- licher fein!"

— "Leise! leis!" flüsterte Olivia; "sie hort und! und wie sie jest alles bort in ihre Seele hinein, so bewahrt und erzählt sie es banach."

Helfer lächelte und frug: "Danach?" — Wenn Du es vechtbebenkft, so folget ihr mehr kein ""Danach;"" so fteht ihr bie Beit fill, fill wie jest — verlängere diesen Schlaf bis in den ewisgen! Gönn' ihr die Marmorgruft, wohin sie sich gesehnt!"

 fie ihn fragend ansah, sprach er entschloffen und zugleich achsel= zudenb: "so, wie sie ift; wie ich sie finbe."

— "Wie! o, dieses Wie ich errath' es;" fprach sie finnend und sich entschuldigend: "Ich will sie ja nicht todt; sie ist nur eine an falschen Ort geschriebene Zahl in meiner Rechnung. Bleibt sie stehen, schreit sie: "Betrug!" —

"Darum fie ausgeloscht und die rechte an ihren Ort geschrieben!" fprach Gelfer. Und als fie noch schwankte ober zu schwan= fen icheinen wollte, trat er mit brobenbem Gesicht auf fie zu und fprach: - "Weib! . . . fürchte" - mäßigte aber, wie ein Chamaleon feine Farbe wechselt, fogleich Anblid und Stimme und erflärte bas Wort "fürchte" burch ben Bufat: -- "fonft von ihr! - Du willft wohl mit Gewalt an ihn verrathen fein, Du wirft! Das befte Mittel ift ja bas natürliche, bas nur eine Wendung bedarf! Ich liebe nicht die Politit, die lange vorher fich Umftanbe erschafft, um fie bann zu ordnen, wie fie eben will. Biel leichter ift, boch flüger und entschloffener mußt Du auch fein: gegebene Umftanbe zum Biele rafch zu leiten; immer find biefe ba, boch fannft Du fie nicht immer und felten nur machen; bei ben gegebenen haft Du Entschuldigung, wie auch bie Sache geb'. Du bift nun ohne Wahl — wer ohne Einficht und Ueber= ficht feiner Umgebung ift, ber ift auch ohne Aussicht. Und fo gleichft: Du ber Menge gang: wenn bas gefchieht, mas fie begehrt; bon felber geschieht, fo ftutt fie mußig; benn fie hat es ja obne Dub!!"

Musit und Gesaug, bumpfes Geräusch von Freuderuf wie von Leuchtfugeln erhelt, waren indeß lauter und lauter babers gezogen; und mahrend Gelfer ein Stud entgegen ging um nachs zusehen, hielt Olivia mit sich felbst einen furchtbaren Rath, bei

welchem ber haß ber schlaue heimliche Stimmführer war, und bie Rache ber Anäuel, worauf sie ihre Gedanken wand.

"Soll ich laffen? - Soll ich thun?" berieth fie fich mit fich felbft. "Laffen -- thun; bazwischen hangt schwarze Nacht, eine Rluft, fo tief wie bas obe Meer. Sol' ich bie eine That; ben einen lodigen Zwilling, bon benen ber andere immer ftirbt, mir aus bem Mutterarme ber Beit im Ebbefelbe bes Angenblicks fo folgt mir die Welle ichon wild auf dem Fuße nach, und nicht und nie mehr hineingeben fann ich nach bem andern. Die Bergangenheit, die frhftallene Scheibemand erhebt fich binter mir, burchsichtig wie Glas, aber fest wie Diamant, und schließt mich ab! - Du haft bie Wahl! - bie Wahl? - 3ch? Und wer mare ich, daß ich mablen konnte; 3ch ber Beschöpfe Bluck berwandeln, ein Leben und eine Seele umgeftalten in meiner Sand, wie der Topfer ben Thon? In ber Menfchen Urmefunberhand aab bas bie Allmacht? Und fein guter Sirte felbft gabe nur bas franke Lamm an einen Bfufcher bin. Go ftolz bin ich nicht, baß mir auszuwählen ahnte. Nur das hier Nothwendige geschieht, bas Unerlägliche ftets. In uns geschieht bie Welt; bas Leben und ber Tob. Die Stimme hore nur in Dir! Bas beifcht bie Macht? Doch hore gut! ja gut! Bas foll gefchehn? - Sin= weg! Es ift ichon geschehn! Ich laffe nur - ich thue nicht! Laffen ift fo leicht, als zuzuschauen: wie fill die Welle rinnt fo gludlich, ale bas Raubichiff untergebn zu feben, bas Dich be= brobt und fcon geentert. Thun ift fo fchwer, ale eine Lowin aufzuweden, im Arme bas Junge, bas Du ihr blutig gewürgt. Wer hat nie unterlaffen? nie geruht? D wer hat ftete gethan wo es rief, wo es fchrie? - und wer hat manchmal nur fo gut gethan, daß Laffen ihm nicht beilfamer gewefen? D bann fliebe,

Schlaf, von biefer Erbe in beinen Mantel gehüllt, und weine über bie beften Menfchen! Dann fliehet, Luft und Freude, mit euren Rrangen beim bom menschlichen Gefchlechte zum himmel, wenn es aufgethan wird bas alte Schuldbuch, boll ungehörter und un= gefehener Could, bas ungeheure Buch ber ungethanen Thaten! Go fchwer, bag zwölf Teufel wie an einer gemäfteten Leiche baran zu tragen haben, und ber grune Tifch ber Erbe fich beugt und in bas Luftmeer finkt und berfinkt, wenn fie es auch noch fo leis barauf niederlegen zum Bericht ber Unterlaffunge= fünden, ber Faulheit bes Bergens, und bes Schlafes bes Bewiffens. D, wer hobe bann bom Stroh und bom Throne noch finberreine Sande empor? Wer fein, wohl immer maches und boch blindes Auge? Wer schwebte harmlos wie bie Regenwolfe babin, bie, wild gejagt, berfäumt bas Berg ber Lilie aufzuschließen, und Rornblumen beig babinwelten läßt! Und hat ber bingeftrecte blanke Riefe, bort die Wolke mit ber Menschenmaske, Willen auch? Nicht bas allein, was fie borüberbraufen läßt: Das Ungewitter! fo wie es Mich hinwegreift bon biefem Lilienantlik und Kornblumenauge? Das Ungewitter, bas ba Schicffal heißt, bas berricht, inbeffen die trage Welt, biefes eingewiegte Rind, in Schlafes Armen auf eisgethurmtem Strome treibt, und bas fie boch nicht erwedt - - wie Ich nicht Diefe bier! -

juna haft Du fie!" sprach sie zu bem zurückgekehrten Gelefer, mit leichter Empfehlung ber Sand. Und in dem gräßlichsten aller Irrthumer: daß alles Geschehende immer das Gute sei, und mithin auch nichts Unterlaffenes bos unterlassen sei — obwohl das Gute nicht ause und einzuführen, doch die schrecklichste bose That ift — eilte sie hinweg, und das seidene lange Gewand rauschte an ihr, wie die Schlange rauscht.

Helfer sahe ihr nach und frug ihr nach: "Du giebst sie mir? Wohl, glaube so!" Er merkte sich aber in seine Schreibtasel, und sprach es dabei laut auß: "Wer etwas an die Hölle außzurichten hat, der trage es einem ehregekränkten Weibe auf — so ist es bestellt!" — und achselzuckend redete er in sich weiter: "so bestellt, da sonst kein andrer Weg zum unerlässlichen Ziele führt. Gehorssam heißt die Pflicht, die ich geschworen, als geweihter Soldat; denn Ich bin ohne Gerz; ich gleiche nur dem willenlosen Element in mächtiger Hand — und weisem, hohem Haupt darüber — die meine Kräfte lenkt. Ich — ich kenne Gut und Böse nicht, nur die Ihat: das Thun, mein Thun! und dazu nur sieht mir das Auge und hört mir das Ohr. Noch eine Lehre schreibe Dir ein: Verrathe nie: Warum Du etwas willst; Du führst die Mensschen an ihrer Leidenschaft so leicht, wie scharfgezäumte Rosse hin.

Nun brängte es ihn felber fort, benn bie fröhlichen Gludwünscher kamen, die in jedem neuen Gerrn, jeder neuen Gerrinendlich ein Aufhören ihrer alten Leiden erwarten, immer getäuscht. Sie follten sie todt finden, damit die mißliche Mühe der Lerkunbigung ihm auch nocherspart sei. Was das Auge sieht, das glaubt das Gerz, und dann die Welt.

In einiger Zeit barauf erschien nun ber Aufzug im Garten, wohin man ihn gewiesen hatte. An ber Spige besselben Musistanten mit Bänbern um bie hüte, Bänber um ben Arm, Bänber um bie hörner und Scholmeien. Die jungen Fischer und Schiffer fer folgten bann mit ben Fischer und Schiffermäbchen in ihrem eigenthümlichen Sonntagsstaat, Blumentränze auf, Blumentränze in ben hänben. Sie zogen singend heran und bilbeten Sibonten gegenüber einen offenen weiten halbtreis. Sie verneigten sich

alle zu Anfang bor ber Stillbafigenben, bie ben Ropf geneigt nur befangen bie Augen zur Erbe geschlagen zu haben schien.

Bett fangen die Mabchen und Junglinge zusammen ihr

biefe Worte:

Brich tonal

1.1 .11. .11.

19.2 JSB 1.31 90

"latte Blim of to

Biele Tage Sind so heiter Auf ber Jugend Bluthenau'; Doch ber heitern Tage schönfter 3ft ber fchone Sochzeittag!

Run tangten die Madchen allein, mahrend die Junglinge allein bazu fangen:

Biele Madchen Sind fo lieblich in heine er 3m ber Jungfrau'n Bluthenreih'n ; Doch ber Mabchen Allerliebfte Jit die Braut! Mit bem Krange

Jest tanzten die Junglinge, mahrend die Madchen dazu fangen :

Jeben freuet Schwalb' und Schwalbe, wast it wast Dlaus und Mauschen, Baar und Baar! Doch so herzig Schaut fich feines," Same Me Me bas trène Menfchenpaar!

Run tangten bie Madchen wieber, und wieder die Junglinge fangen:

Biele Nächte
Sind so himmlisch,
Mondenhelle,
Sternevoll!
Doch der schönen
Nächte schönfte
Bist Du Cine:
Hochzeitnacht!

Die Musik schwieg. Alle hatten ihre Sache gut gemacht, und erwarteten boch einen Dank, nur ein Wort: zwei, die schönsten Mädchen von allen, hatten sich bis in Sidoniens Rahe mit ihrem Blumengewinde gezogen, und sie damit unwunden. Die Eine derselben schaute nach ihr, doch noch schücktern, und flüsterte dann zu der Andern mit halber Stimme: "Wir kamen doch, unsfere Liebe und Freude über ihr Glück ihr zu sagen, und meinten freilich, daß die Blumen und Lieder das Beste dabei thun sollten — und Sie — sie hört, sie sieht uns nicht an!"

— "Gieb Acht!" fagte bie Undere, sie zurudziehend, "sie ift auch schon fiolz geworben, sie erhebt sich über uns! Der hohe Stand ift anstedenb!" fagt mein Bater.

Eine Dritte fagte zu der Schwester: "Sieh' nur einmal hin, wie schön sie ist! Wie ihr die Ebelsteine im Haare funkeln und die Ringe! Ach!" —

"Laß sie! was hilft bas alles uns!" versetzte eine kleine Uebelnehmische. "Und was hilft es ihr auch, ba sie so will sein!" "Still! still!" bedeutete jetzt die Erste, die Nächste an Sie bonien; "sie sitt so ftille" — und endlich noch näher zusehend, sprach sie gang leise: — "sie schläft!"

\_ "So fest! und wird nicht einmal munter von unserm

Larm, wie ber Beibude fagt."

Die Erfte, ein getroftes Mabchen, sette ihr ben Krang auf, ftand eine Beile ftill und horchte an ihr. "Sie athmet nicht!" sprach sie, und sahe die Andern mit großen Augen an.

- "Die Augen hat sie feste zu!" sprach die Andere.

Einige kamen nun näher und fagten: 3a! Lippen, Wan= gen — alles blaß! wie tobt! Was ift ihr zugestoßen?"

"Sat fie eine Schlange gebiffen?" frug Die Rleine.

Die Dreiste hatte indeß die Hand mit den Ringen angefühlt, und ließ sie erschrocken: "Gu! eiskalt!" sprach sie sich schauernd, "kalt und starr! Kommt nur getroft; fühlt sie auch an. Sie ist gestorben — benn sie ist tobt!"

"Das ift richtig!" fagten bie Meiften. Einige jeboch kamen nur ganz in die Nahe, aber nur Ein Schiffer rührte sie auch an, und sein freudig Gemuth entsetzte sich. Ein anderer brangte ihn weg und rüttelte an ihr. Die Blumen und bas Grun raschelte an ihr.

- "Ift fie todt?" frug bie Baghaftefte ganz hinter ben Anbern.

"Tobt!" fagte ber Gornift und blies vor Schred und Berwirrung, und um fich felbst und bie Andern zu überzeugen, einen furchtbaren, langen, tiefen Alageton über sie, ber im Vichtgebusch noch graufender nachhallte.

Und: Sie ift tobt! fie ift tobt! murmelte es im Kreife. Und fie rafften ihre Sachen zusammen, und eilten, eine schwere Neuigstett auf bem Herzen, beschämt und bestürzt zu ben Ihren, ben Lesbenden, heim.

## Siebentes Capitel. 1823 19279

Saufer ber Kleinen und Armen find nur mit bem Nothwen= biaften, gleichfam bem Sandwerkszeuge bes Lebens verfeben. Dor's rath aller Urt; findet fich barin taum fur bie alltäglichften Bedutfniffe, geschweige für biefeltenen, ungewöhnlichen. Sie fteben immermabrend mit ihren Nachbarn, mit Dorf ober Stadt in beburfendem und gewährendem Berfehr, und bie vielen Laben und Sandwerksftatten bilten bas Gine große Borrathshaus vieler Taufend bom Tage lebenden Menfchen. Die Schlöffer ber Reichen, befonders bie bon großen Stabten entfernten, find bagegen oft fcon feit Sahrhunderten mit alle bem berfeben, was ber Menfch bon ber Wiege bis zum Sarge bebarf, und mas einer großen Befellichaft zu feftlichen Beiten nicht fehlen fann. Da haben fie bas eigene große filberne Taufbeden, in ber Gilbettammer, imb Beichentucher und Gueridons liegen, fanmfelig bermahrt, oben un= ter bem Dach bei ben Flebermaufen; fo gut wie bie Rennfcblitten, als Schwäne, Drachen und Straufe für ben Schnee, und bie langen Wurftwagen für bie Jagben in ben Scheuern ftehn. Gelbft ber eigene Abendmahlskelch fehlt nicht, ben mit tiefem Familienfchauber nur immer Sterbenbe an bie Lippen feben; und lange Jahre oft bergebens einlabend fleht bas mit goldenen Treffett befeste Traubantchen gum Rnieen fur ein Baat ba; bas aus ben Rindern in fernen Tagen, wohl es bedürfen with gentung eine

Und so war denn auch hier für Sidonia bald aus det Tobtenrüstkammer Alles zu ihrem Begräbniß besorgt; aber mit Absicht alles nur spärlich, ja dürftig — das Erste das Beste, nämlich son Allem das Aelteste, Schlechteste. Sie lag im Saal, wo die Suder der Berstorbenen hingen, in dem Sarge schon mit dem Deckel zugedeckt, bereit fortgetragen zu werden zur Gruft, und die ärmlichen Lichter auf den alten, schwarzen, wacklichen Candelabern
und Gueridons brannten noch düster und dampsend. Der Saal
befand sich neben dem Wohnzimmer der Gräfin, die Sidonia nicht
ohne Nißtraun sern von sich wissen wollte. Sie verließ das Zimmer nicht, und wenn die Thür aufging, erschien ihr die herzbeklemmende Todte mit ihren Lichtern, so daß ihre Angst und Furcht
bis zum Unerträglichen wuchs. Der Schmuckfasten stand offen
neben ihr auf dem Tische, und das goldene Diadem, die Verlenschnur und die Ringe funkelten, der gepreßten Todten don Haupt
und Nacken und Kingern genommen, wieder hier in jener unaußsprechlichen Unschuld der Natur, unbesteckt von dem gespielten
Verrath. Auch eine große Vibel lag auf dem Tisch, aber mit ihren vergoldeten Spangen verschlossen, und aus früheren Tagen
hatte Otivia auch ihre Harse hervorgesucht.

Olvia stand, ohne sich zu regen, mitten im Zimmer und starrte in das goldene Innere bes Bechers, den sie in ihrer hand sern ab hielt. "Still, still, ihr Gedanken!" sprach sie sinnend. "Umgekehrt ist die Fabel von der Phrrha wahr; umgekehrt. Bor und ist alles Nebel; um und mur ist es hell, beweglich und belebt die blühende Natur. Wir regen und Doch eine Geisterstimme rust und eiskalthauchend und Ohr: Pliebe, sliebe, errette Dich! und was Du hast, wirf alles hinter Dich, so ist es geborgen! selber was todt war; steht hinter Dir auf. Und wir wersen unsere Schäpe mit Freuden hinter und, selbst unsere Kinder, die Bilber Unsere; — doch hinter und erstarrt die stebliche Natur zu Stein, da stehn die Lebendigen alle todt und undewegt! Wir selbst sog gart und sede unserer Thaten — tod! undewegtlich, undewegt; und wie die Schlange in Nemphis Minnienselve schleicht, so be-

schleichst Du, Du Chamäleon Erinnerung, die graus zu Stein gewordene Stadt: Bergangenheit! — Auf! rege Dich, denn jene Geisterstimme ruft mir eiskalthauchend aus dem Becher ins Ohr: Blieh', sliehe! rette Dich! — So muß ich jetzt, was ich zuvor nur halb gewollt! Mein Leben heischet das ihre!" — Und so rief sie hinterwärts — "sie werde stummer Stein!"

Sie stellte ben Becher auf ben Tisch und erschrak vor ben Ebelsteinen, die schon an Ihr ausgeglänzt, und noch immer Juwelen waren, und sie . . . sie . . . sie . . .

Sie klingelte heftig, damit die Bestattung beschleunigt, da= mit sie erlöst werde und fort, fort, weit weg geführt. Aber sie bangte schon um ihr Leben.

Helfer trat ein mit Sammer und Nägeln, und sie frug ihn mit Drang, wie weit er sei.

"So weit;" fprach er und zeigte ihr ben Sammer in ber Rechten, und bie eifernen Nagel auf ber flachen linken Sand.

-- "So weit!" wieberholte fie; "und ach, noch nicht genug weit!"

"Es wird Alles, und Alles geht vorüber," fagte er ihr, ba er sie außer sich sah. Erstaunt warf er ihr vor, daß sie zu neu sei, daß ein Weib immer zu weich sei und bleibe. Ihn rühre nichts mehr, denn zu allen Dingen gehöre Gewohnheit, und alle Werke mache sie gleich.

Sie erwiederte, daß sie ihn darum beneiden möchte; bas Arge bede sich nur mit Aergerem zu. Burud gingen noch eher Wege aus bem Tobe, als von ungerechter That.

Und fo frug er fie freundlich, mas fie babon habe, daß fie bas jest noch bente? "Was man nicht bentt, bas ift nicht ba."

- "Doch auch -was ba ift," fprach fie nach bem Sgale

veutenb — "bas mußt Du — und ich — auch benken. Meine Ruhe ist scheu geworben, und ächzet ber Eule gleich umher vor Mondes Untergang, bis ihr sein bleiches Antlit geisterhaft aus Gebüschen raunt: Ich gehe zu Rüste! ruhe Du auch, meine Nacht ist aus!"

"Gleich," versetzte Gelfer, "gleich soll ihr Antlit Dir benn untergehen, damit Dein weibisches Entsetzen Dir auf ber Wange bald wieder roth wird."

- "Und fo muß es benn gefchehen?" frug fie. Da erwieberte er leife und bertraulich: "Das Leichentuch ber Erbe bebeckt fundelos und tief, wie bes Meeres Schwall, die ungeheure Schuld ber Menschen - als ber Aerzte, Die die Beit geheilt, von alten grauen Tagen bis bierber in bies Beut. Und fehlte nicht bem Tobeber Unterfiefer, Die Unterlippe, webe! fo fprache er Dinge, bag Die Welt in ihrem Lauf ftill ftunde! Satte er Sterne in ben Augenhöhlen, und fahe bes Unrechts blutig eingequollene Gaat nun üppig angereift und zu Brot geteigt von Gunber-Enteln, pochte ihm nur ein Tigerberg an die Ribben, und webe! hatte er bann Sande mit Mark gefüllt, ber arme oft betrogene Tob, er riffe bas alte Truggebaube ber Denfchen ein! Er führte Bettler auf bie Throne! und bom Mabl im Prunkgemache ben Reichen auf bas Stroh zu Brot und Waffer. Alfo pfufchte er hier fcon ine Welt= gericht." Und lauter und lächelnd fette er bingu: - "Go aber, ift er ohne Macht, fo ftill und ftumm - wie Wir." - Er legte ben Finger auf ben Mund und frug bann mit leichter Wenbung: "Begehrft Du fie zu feben . . . noch einmal?"
- "Nimmermehr!" fprach fie; "nicht lebenbig, nicht tobt, nicht als Gefft, nicht als Auferstandene nie! Komme sie mir nur nicht felbft!"

<sup>2.</sup> Schefer. Bef. Ausg. VIII.

Die Kammerfrau trat ein und melbete ben Prediger, ben sie befohlen. Sie hieß ihn eintreten zu lassen. Gelser aber warnte sie noch geschwind, ihm nichts zu gestatten bei dieser Angelegenheit, die er vielleicht für seine Anbesohlenen benugen wolle. "Das ist dem Starken eigen," sprach er, "unbewegt grade da zu sein, wo Andere Rührung überläuft. Die Härte ist die beste Maske für das Gerz."

Er ging und hielt bem Prediger die Thur offen, und beibe Männer maaßen sich stumm mit Blicken.

Der schöne junge Mann fahe noch einmal fo reizend aus in feiner jegigen Blaffe ber Wangen, in ben buftern Bugen und in jener hohen Chrfurcht vor ber Gewalt ber Ratur, die bem Menfchenfelbft etwas Majeftätisches, ja einen gottlichen Abglang giebt. Alles ift möglich. Die Natur verleiht Leben und Tod, wem und wann fie will; bas neugeborne Rind flirbt fcon, wie ein Bluthenblatt vom Baume bes Lebens geweht; ber-alte mube Greis lebt noch lange; und mitten im Leben fentt fie Junglinge, Jungfrauen, Manner, Weiber, Mutter, Bater und Rinber ichon wieber in ihren heiligen Schlaf, welche fie will. Doch immer auf's Neue überrafcht es die Menschen, und fie werden nicht mube fich zu berwundern. Gelber bem Sterbenben ift aber ber Tob nicht fo viel, nicht fo fcwer, nicht fo thränenreich, nicht ein folcher nach= hallender Donnerschlag als bem Liebenden, ber ben Geftorbenen als die schönste lebendiggewordene Natur verehrt hat; und alle feine Faffung ift boch nur ein unaussprechlicher Schmerz, ein ftil-Ier, geheimer, geheimster Borwurf, ben bie Seele fich aber Riemanbem zu machen getraut. Unfer junger Freund auch befand fich in einem unklaren Zustand. Er war noch fo jung, fo wenig erfahren, fo voll eigner Seelenherrlichfeit, bag er faum glaubte,

ein Mensch habe jemal bem andern ein Brot genommen; und boch that fich ihm durch ben plöglichen Tod Sidoniens ein Reich auf in bas er mit Schaubern fah; benn ba es ihm nicht möglich geschienen, bag eine fo fcone, fo gute, fo geliebte Jungfrau geftorben fei-als wenn der Tod eine That sei-so erschien er ihm als ein Leiden, als ein Erleiden, und mithin als eine Beranlaf= fung, eine Urfache, ein Berfculben, eine Schuld und zulest als eine That von außen, und mithin wiederum von Niemand, als Derjenigen, welcher mit ihrem Berschwinden aus bem Leben ge= bient mar, von Olivia! Er mußte, er abnete freilich nicht, wie? wodurch? wie fchrecklich? Aber fein Auge war aufgethan, und es forschte nach ber leifesten Bestätigung feiner Vermuthung, wollte sie ergreifen, verbinden, verfolgen, durchdringen. Und fo trat er benn ein, gleichsam wie Gin Fliegenauge, mit taufend Facetten, in Menschengestalt; wie eine Schnede mit taufend Fühlhörnern. Aber Nichts erschien babon an ihm merkbar. Denn er hatte fo viel Menschenkenntniß, bag er grabe an ber Gräfin Wittwe merfen und abnehmen wolle, ob Sie nicht etwas ablehnen, erklären, entichulbigen wurde. Denn bie Uebelthater vermogen mit aller Araft nicht wie unschuldige Menschen zu fein, sondern glauben und gang mit Recht - fich felber als unschuldig, unzufrieden, emport über eine That, barftellen zu muffen, und diefes ihr Ab= weisen weiset wie mit Engelsfingern und Schwertern auf fie. Das zeitige, fast übereilte Begräbniß ber Tobten war ihm zuerft aufgefallen, ohne recht zu bebenten, daß bie Ratholiten biefen ent= seglichsten, unmenschlichsten aller Gebräuche, wie fast alles Undere bon ben Juden angenommen haben, und wieder ohne zu wiffen, daß die Juden an jedem Gestorbenen die härtesten Todes = und Lebensproben bornehmen, an benen wenig mehr fehlt, als ihnen

bas Gerz zu burchftechen, als souveraines Mittel gegen lebenbig Begraben.

Während ihn die Gräfin nun willkommen hieß, zumerstenmal willkommen, übte sie einen Meisterstreich aus. Mit der auf den Tisch gestemmten Hand brängte sie allmählich, wie unwissend, die Bibel immer weiter, vor welcher eine fast leere Weinstasche stand, die dadurch bis hart, ja zum Theil schon dis über den Rand des Tisches geschoben ward, und jeden Augenblick hinunterstürzen konnte. Das gab ihm Berlegenheit und hösliche Angst — um eine Flasche, und als sie wirklich herabsiel und zerschmetterte, eine unbehagliche Verstimmung, und so begann er, anstatt alles Beisleibes, nur mit dem entschuldigenden Wort: "Ich bin hierher verlangt."...

— "Ja!" fagte Olivia; "ber Tob hat unser Haus gereinigt, sie ist hinüber . . . es ist schrecklich für die Lebenben, sich jeden Augenblick wie eine Lerche in offenem Nest unter allen Raubwsgeln des Himmels zu wissen. Wir Lebenden alle sind wie Fische im Wasser durch das durchsichtige Element vor den Weisern nur schlecht und wie gar nicht bedeckt. Mag es ein Zeichen meinem Sohne sein." . . .

..., Der, wie ich höre, auf einen andern Tag beschieben worden ist, und also sehr bald wieder hier sein wird;" schaltete ber Prediger ein.

Olivia hielt eiferne Fassung vor dieser Nachricht; sie frug nicht einmal, woher er sie wisse, und obgleich innerlich wie versteinert, fuhr sie doch ruhig in ihren Worten fort: "Mir bleibt bas Unerläßliche benn übrig, jest die Todte zu beerdigen."

"Richts weniger kann auch geschehen;" sprach er; — "boch heute schon?"

"Co ift bei uns bie Sitte."
"Aber bei uns nicht."

"Beisetzung"... sprach er kaum halb aus, als sie schon sortsuhr: "Genug! Ich will bas haus so balb wie möglich ohne Grabgepränge! Und daß ich den Grund auch dafür angeführt habe: die Fürstin ist auf morgen angesagt; sie bringt uns die Tochter zugleich, die ich von ihr für den Sohn warb. Zene drau= pen hielt ihn von ihr ab; doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben; Alles geschieht erst zu seiner eigenen rechten innerlichen Zeit, und der Bund der Edlen gelingt. Die Hochgebildete wird das nun Vergangene ausehn, wie so etwas anzusehen ist: als kindisches Gesühl, worauf Vornehmere nicht achten, und es als kleinlich übersehn. Doch als des Sohnes Gespielln sei sie mir ... geehrt, wie mir's vergönnt ist — ich gebe meine Diener dem Grabgessolge bei."

Man hörte jett ben Sarg zunageln.

"Wer auf bem Wege ber Gruft uns begleitet," sprach ber Prediger, — "bas ift wohl Eins. — Der Ort allein, wohin wir geben, unterscheibet uns. — Der Ort, wohin ber Gute geht, ift gut. Eine Erbe für Alle! Ein himmel für Alle."

Olivia hielt sich die Ohren zu, und nachdem der Nagel eingeschlagen war, nahm sie die Sände noch nicht von den Ohren,
bis er nicht mehr sprach, um es wo möglich zweiselhaft zu lassen,
ob sie es nicht vor seiner Rede gethan. Dann suhr sie fort: "Mißhöre mich nur nicht: Die Todte soll beschützt vor meinem Bolke
sein, daß Keiner lästere, lache, oder Steine auf Euch erhebe, wie
Underen von Euch zu gern geschieht. Sie komme still hinaus
an ihren stillen Ort, den ich bestimmt, in wahrhaft geweihte Erde
leider nicht, doch in eine schöne, geräumige, abgelegene Gruft."

- "Die Erde ift überall bes Herrn, und von Ihm geweiht;" versetzte ber Prediger.

Sie hörten jett wieder einen Nagel einschlagen, und Olivia ging in sichtbarer Angst an die Thur und hielt ste offen, um Belfern zu sagen: "Ich bitte Dich — man hört ja sein eigenes Wort nicht!"

Der Prediger beschloß nun, ihr auf das tiesste Mark zu fühlen, und bat sie, um dem jungen neuen Gerrn genug zu thun, an dem Sarge zuvor einen Klagegesang singen zu mögen, und überreichte ihr ein Blatt Noten, das sie in Zerstreuung nahm, doch versehte: "Kein Gesang!" — Er deutete ihr hinein und meinte, daß er zwar sehr bekannt sei, daß aber der Text freilich nicht passe, als hier die Worte: "Welch Verbrechen" und darauf im Alt: "Noch ist es Zeit!" Sie pasten, wie gesagt, hierzu nicht, und darum habe er der herrlichen Composition für diesen Fall andere Worte untergelegt.

Da gab fie ihm das Blatt wieder, und sprach: "Genug! es bleibt dabei! Nichts, kein Gefang! Das Einzige, was ich voll Hulb und Gnade, aus Rücksicht seiner, Euch bewillige, ist: Eine Glocke dabei zu läuten."

"Ohne Geläut kann man ja nicht begraben," sprach er rushig bazu; "und die Weiseren bulben auch die Thörigen. Wir also hoffen gelassen, festgestellt und unbewegt auf die Zeit, wo reine Wahrheit siegreich die Erde erhellt."

— "Bis bahin aber," befahl die Gräfin, "und also noch beut, trage benn ber Kufter seinen bunten Rock."

"Der arme Mann! Ecclesia pressa!" feufzete ber Pre-

<sup>- &</sup>quot;Und trage fein Crucifix voraus."

"Wie Du Ihm befiehlft;" fprach er.

- "So bringt fie benn zur Gruft nun bin!"

"Wie Du Ihr befiehlft;" fprach er, empfahl fich und ging mit schwerem Berzen, als truge er einen Stein auf ber Bruft.

## Achtes Capitel.

Das unauslöschliche Wohlwollen für jeben Nenschen in jebem Menschen, seine heiligste Mitgift für bas Leben, jener Funke
ber Liebe, ben die natürlichen Wunder, die immersort im Gerzen
und Geiste geschehen, oft plöglich zur mächtigen Flamme anfachen,
und welcher im tödtlichsten Feinde noch da ift, nur von der Asche
bes Gerzens bedeckt — jenes Wohlwollen war durch des Predigers Nachricht von der Zurücktunft des Sohnes in Olivien, wie
vom Blig erschlagen. Sie fühlte sich sein entladen, überhoben;
benn die Begrabene unmerklich, unverrathen, unentdeckt dann weiter hinwegzuführen, ward dadurch zweiselhaft, wo nicht unmöglich; aber wahrscheinlich, wo nicht gewiß überstüssig gemacht, wenn
es erst so spät geschen konnte, daß es überstüssig war, die endlich
wirklich Gestorbene hinwegzuführen. —

Die Thaten ber Menschen liegen gleichsam — in nuce — wie verschlossene Rüsse ber Baumwolle ba, die ber Mensch anzupft; die quillt ihm auf, und das Gespinnst ihm nach, und unmöglich bringt er es wieder hinein. Olivia befand sich in jenen eisernen Mauern, in welchen der Mensch, der Arges will, eingeschlossen wie ein gesangener Elephant, der nicht umsehren kann, unsehlbar zu seinem und anderer Berderben vorwärts schreiten muß. Olivia, charaktersest, sprach für sich: "Ich besehle Alles dem Himmel!" — Ein schreckliches kurzes Gebet, worüber sie sich selbst mit Hohn

auslachte, und heimlichst bachte: o mare ber Simmel bumm! Nur biedmal! Sie betreuzte sich aber und sette sich an bas angfiliche Briefgeschäft.

..., Ich meld' es hinüber;" entschloß sie sich. "Ich melde es ihm und rathe ihmzugleich, ja fernzu bleiben, um ... sie nicht zu sehen ... nicht sehen zu wollen, auch wenn er heimzekehrt ist; benn die Liebenden glauben an keinen Tod, und darum kaum an ein Sterben; und selber der Andlick des Todten überführt sie nicht, überzeugt sie nur halb, daß es denkbar sei, daß sie es denken möchten, glauben! Darum schreibe Du so dem Traurigen: Geschautes Leid überhäuft unsre Brust mit Schmerz, verlängert unsre Qual, verhindert die Wunde zu verharschen. Unsern Kummer heilt Abwesenheit. Wer ferne leidet, leidet halb. Das, was wir ungesehen verloren, dünket uns noch wo zu sein. Wir kehren später in des Todten Saus, und weggegangen .... auszubleiben, scheint er nur."

Best ward die Gine Glocke gelauten, und ihr Sall schwebte als Lüge für die Menschen und ben himmel, und als Wahrheit für sie in ber zitternden Luft.

Sie schrieb noch einige Zeit, bann stand sie gezwungen auf, ben schwarz geränderten Brief in ber hand, und sprach fast zu laut: "Da steht es! unvertilglich, und es graust mich an. hat jede That benn zwei Gesichter? Eins, bas uns anlacht zuvor? bas andere, bas uns gleich banach auslacht mit Höllenlachen? — D wie gespensterhaft aus mir herausgetreten, hier, mein eigner Gebanke, meine Seele bleich und fürchterlich mir jest begegnet! Und Du fürchtetest sie vorher voch nicht! Und Du warst sie boch, und Du bist sie jest! D warum entsetz sie Dich jest, da sie nur in das raschelnde Kleid ber That, in die Lumpen ber

Erbe gefrochen, und Du Dich num in bem flaren Strome ber Welt boppelt schauft, in bem Strome, ber und bas Leben heißt? Bin Ich jener hall ba braugen? bin Ich bas Papier hier, bie schwarze Schrift?"

Sie zerriß ben Brief.

"Beg!" sprach sie; "auch die That ift noch nur ein Gedanke — mehr nicht! doch welcher? Murre nicht! ftill, innere Schwäge= rei! Still, ftill! Der ift ein Thor, ber ämsig ausgesät, aber furcht= sam: sich in die Sensezuschneiben, harret zu ernten! Ich selbst, ich selbst eile diese Nacht zu ihm! Geschriebenes spricht wie ein Leichenstein; ber Rede hilft man nach, wie nothig ist."

Da erschien ihre Kammerfrau mit einem lebensgroßen Brustbild in goldenem Rahmen. "Ich bringe Dir," sprach sie besorgt, "Deiner Mutter Bild; denn ich nahm es ab, damit die Fackeln der Lichter und Qualm es Dir nicht verräuchere. Sie stellte es vor sie auf einen Stuhl, und der dumpf fortsummende Hall der einsamen Glocke bedeckte gleichsam das folgende Gespräch, oder dämpste es wie ein Dämpfer.

Dlivia wandte sich gegen das Bisd mit steigendem Entseten, redete es an und frug: "Sa, was willst Du hier? — was kommst Du jett wie ein Geist herein, ja als wirklich erscheinender Geist? Als Erscheinung nicht! — Warum erschrecke ich heut so abergkubisch vor Dir?" — frug sie, das Gesicht abwendend, und doch wie gebannt hinzuschaun.

"Ift fie bei Bernunft?" frug fich bie Rammerfrau.

Und Olivia frug ihre Mutter weiter: "Was gleichst Du so Sidonien? Was schauest Du mich mit ihren Augen an? Du siehst, ja Du siehst — und so hörst Du mich auch. Ich frage Dich, so rede! Sage, warum Du kommst! Ich hore!"

Die Kammerfrau erlaubte fich, die Grafin an der ausgestreckten Sand anzugreifen, und fagte bittend und tröftlich: "Bie bift Du heute fo feltsam! und was faut Dir auf? Ich brachte mit meiner eigenen Hand Dir das Bilb herein aus guter Absicht!"

— "Wähnst Du?" frug sie Olivia, "aus der Erde kommt kein Todter! Aber . . . . aber auf geheimnisvolle Weise erscheinet ihr inneres Wesen uns, bedient sich der Sand und des Fußes der Lebendigen! und berührt uns leibhaftig!"

"Du bift abergläubisch!" getraute sich die Kammerfrau ihr freundlich zu sagen.

"Ach! man wird es wohl!" erwiederte Olivia. "Sie, sie, sie, sien sage meine Mutter war mir immer feindlich, und ich, ich haßte sie: seit sie mir einst den ungeliebten kezzerischen Mann aufsywang."

- "Er ift ja todt!" sagte jene beruhigend.

"Ich aber, ich lebe noch!" fuhr Olivia fort, "ich, betrogen um der Liebe Glück — und noch lebt der Haß! benn da, wo Gateten ohne Liebe sich vereint, da bleibt die Sehnsucht nach der Außenswelt, da tobt die unbefriedigte Begierde fort, da steht dem Unfrieden, der Untreu, dem Neide Thür und Angel auf; da sucht das Herz beständig fort, was es nicht im Hause sande Neiche Brieden und das Glück: gesegnet hinauszuschauen auf alle Reiche der Herrlichkeit dieser Erde, auf alle die Menschen, wo Keiner, Keiner etwas Köstlicheres bestigt, als wir!"

— "Ich fühle es in meinem Stande verlaffen noch bitterer," versetze die Kammerfrau; "ich fühle es und bedaure Dich. Du klagst vielleicht mit Recht."

"MitRecht!" höhnte die Gräfin; "mit Donner= und Bliges= Recht der Natur; mit Beilchen=Recht, mit Recht der Bluthe am vernichteten Schlehdorn. Ich fühlte es einft, immer, und heut noch wie immer und einft zum erstenmal. Und Eins noch ist surchtbar in der Menschheit: Was Aeltern und Menschen in unsser herz säen, das geht auf; was uns geschehn ist — das thun wir wieder. Alles zeugt seines Gleichen, und des Menschen, ja des Weibes Herz, ja das ganze Weib ist auch nur Acker, ist auch nur Erde."

— Und besgleichen durch folche Aufrichtigkeit aufrichtig gemacht, sprach die Kammerfrau theilnehmend: "Ich ahnete zwar fonst schon in der Liebe zu Sidonien, ja nur darin, daß sie in das Schloß genommen worden, einen geheimen Zusammenhang mit Deinem hingeschiedenen Gemahl, allein heut ward sie mir höchst verdächtig." — —

"Und wie?" frug Olivia.

— "Höre nur!" fuhr Jene fort. "Die alte, stille Frau, die hier im Schlosse lebt, dankbar ernährt, weil sie Dir den Sohn einst eingetragen, ihn gewartet und auferzogen — heute warf sie sich undemmbar auf die Schnellgestorbene hin, lag lange an ihr und weinte viel, und brach zulet, sich aufrichtend, in schwer vershülten Jammer aus. Ich sah es an, ich hörte es mit an. So flagte sie: "Hier liegst Du, theures Kind, so graus dahin gerasst vom Tode! Doch dies schwere Leid, das mir das Herz zerreißt — Dir hebt es nicht die jungsräuliche Brust! Ich schlinge meine Arme um Dich — und Du regst nicht eine Hand, Du schlägst mir nicht einmal die Augen auf! Du lächelst vor Dich hin; Dein schönes Angesicht ruht so freundlich, so gnügevoll, selbst unbeklagt, und einsam auch, wenn Niemand zu Dir kommt! Aber wäre ich so hart gesinnt, so taub für das Geächz, was Deine stille Gestalt erhebt, so blind und taub wie Deine Mutter — ach! Sie kennt

Dich nicht! So liegst Du benn hier! Und von allem, was Dir gehört, hast Du nur den schlechten, armen Sarg! So ist der frohe Brautkranz nun Dir in das Haar gedrückt, als stille Lodtenkrone, und statt der Fackeln, zum Brautgemach Dir hinzuleuchten bestimmt, beschrinen armliche Kerzen jetz Dein blasses Angesicht sofort gleichgültig — und Deine weißen Rosen glimmen vor Schaam darüber zu rothen au, beschämt: wie schlecht Du, Theure, liegst! D lebte Der, der Dein Bater ift, nie hätte Der das liebste Kind so ungeehrt zur Gruft gesandt!"

"Du regst mir alte Zweifel auf!" sprach die Gräfin, aus tiefen Gedanken erwachend: "Wie schon, wie lieb ihm — meinem Manne! — Sidoniens Mutter war, das hat mich oft gequalt! Nie ging sie unbeschenkt von ihm, so oft sie kam, und sie kam oft! .... und sie redeten geheim .... und brachen ihre Reden ab, wenn ich dazu kam; und stets schied sie mit einverstandenem Auge von ihm. D, die einverstandenen Augen kennt ein Weib, ein eifersuchtiges Weib!"

— "Soahne ich alfo recht," sprach die Rammerfrau, "wenn ich fage, daß Sidonia fein Kind . . . .

Die Gräfin fiel ihr in das Wort und versette: "Allso glaubte ich auch. Doch ich habe es ihm vorgehalten, wie jedem Beibe geziemt: auf ihre Ehre bei dem Manne bedacht zu sein, und vorzubauen, wo sie gefährdet scheint, oder nur neue Schmach zu verzhindern — aber nur ein treues Lächeln war seine Antwort, und das treue Läch eln auch kennt ein Beib, selbst ein eifersüchtiges, nicht ganz rasendes Weib."

— "Und trauest Du benn auf Manner, die sich bis zu Schauspielern verstellen können?" frug Jene.

"Unterscheiden ift dem Beibe Pflicht!" entgegnete Die Grafin.

"Welche Frau wird auch nicht gern den Verdacht der Schande los! Ja, wenn auch Alles ihn verdammt, wenn er sich noch so gemein mit Sidoniens Mutter vergangen, so reiniget ihn doch das genug: daß er die angenommene Pslegetochter selbst dem Sohne, seinem Sohne zur Frau bestimmt!"

- "Dich zu täuschen! benn Du, wußt' er, würdest das nicht zulassen, und Du haft das bewiesen, er hat sich nicht geirrt und gelungen ift es ihm"....

Sie brach ab; benn Olivia stampste mit dem Fuße und sprach: "Dafür ist sie nun todt!" Und tiefergrimmt über die Schmach und den Trug sprach sie das Wort aus, das nicht auffällig klang, aber wie sie um Sidoniens Tod wußte, furchtbar entsetzlich war: "Nun bleibt sie hingesendet in die seste Gruft! Die Mutter hat die Schuld, die mir ihn gab und nich ihm!"

Sie meinte ihre Mutter, ergriff das Bilb mit bebenden Sanben, hielt es anhassend, gab es ihr und befahl ungestüm: "Geh', trage sie fort! Mich ängstet ihr zweideutiges Auge! Fort, aus bem Anblick, ungeladene Gestalt! Gespenst der alten Zeit!"

Und so nahm es die betretene Frau, und trug es still an seinen Ort hinaus.

Und wieder allein, sprach Olivia noch ihm nach: "Berschwinde wieder in die Nacht, daraus Du stiegst! Dein Todtensauge goß Angst mir in die lebendige Brust, und wie Bienenstimmen summt es verwirrt mir im Ohr, und ungelöst! Mein Blut im Leibe siedet mir. Mahnest Du mich an die Todten?... an das Mutterherz? Das Seine starb zuerst, so starb das Meine nach."

Sie fette fich und ergriff bie Barfe. "Komme," fprach fie,

"tomme Du Troft der Alten, komm' Saulus Harfe, Du! Bei beinem hellen Klange verschwinden die Geister. Du haft Mitzgefühl, was auch ein Gerz bewegt; was fürchtet, ahnet, hofft, dafür haft Du Stimme, komm', beschwichtige auch mich!" Sie griff einige Accorde, sprang aber auf und sprach mit Schauber und Vorwurf: "Gehörst Du auch zu den Verschworenen? Du klingst — doch heute nicht, wie sonst. Die Stimme war ein Ach! ein Seelenruf aus Deiner Tone Sarg! zerrissener Wehruf in das Geheul der Glocke!"

Sie trat an den Tisch, legte die Hand auf die Bibel und sprach: "Rebe Du mir jett ein Wort, Du ewiges Buch, Du Buch der Welt, voll einer Welt! Und so muß auch für mich, Mir ein Wort in Dir zu meinem Troste stehen!"

Sie schlug sie auf und stach eine Stelle mit dem Finger fest, und frug in die Luft, noch ehe sie hineinsah: — "Was wirst Du mir sagen? — Scheue Dich nicht! Ich scheue mich nicht hineinzusehen." Und doch furchtsam, sprach sie zu sich: "Getrost!" dann las sie und hörte: "Du Menschenkind!" — ich höre! — "meinest Du auch, daß diese Gebeine wiederum lebendig werben?" — "Ha!" rief sie; "Berwegenheit, Dich auszuschlagen! Begvon dem Geist! Mich schreckt die Einsamkeit! Zu Menschen! Zu Menschen!

Sie wollte hinaus, ba trat das zuruckgefehrte Grabgefolge berein.

Da war sie bei Menschen und Menschen bei ihr, ber Prebiger, ber zuerst eintrat, die zwölf Träger in schwarzen Mänteln, welche einen Halbkreis um sie bilbeten; vor sie stellten sich dann auch noch die vierundzwanzig weißgekleideten kleinen Mädchen, welche mitgezogen waren, von ihren Aeltern geputzt und gesandt. Dann der Kufter mit den Gruftschluffeln, und die zwei Todtensgräber, alte große Männer. Alle blieben still, denn die Glocke redete noch fort. Und als sie nun schwieg, verkündigte der Presdiger Olivien das gebräuchliche Wort: "Sie ist zur Ruh!"

- "Bur Ruhe!" fprach die Grafin leife nach.

"Bu ihrer Ruhe, ja;" wiederholte er.

.... "Bur Ruhe? Gott!" fprach Olivia in ihrer Seele.

"Wir kommen jest, ehrwürdige Frau, nach bem Gebrauch ber Unfern zum Leichenhause zurud;" rebete ber Prediger fie an. "Wir Alle wunfchen, ift es in Gottes Rath, ber Tag bes ernften Tobes . . . . er sei fern von Dir! Die herbe Scheibeftunde über= rafche Dich nicht ploblich! Auch bas lette Scheiben ift fo fuß bem Guten aus der guten Kinder Urm. Da brudt fich beiß noch einmal alle Liebe tief in unfer Berg: mas wir geliebt haben, und wie wir geliebt waren in bem Rreise ber Unsern. Und biese unfre und ihre Liebe ift ber einzige Schat, ben wir aus bem Leben als seinen Gewinn forttragen und zum sicherften Beweise unfrer Menschheit mit binuber nehmen, hinunter, hinein in bas innere stille Reich! Und so fremd, so fremd wird uns Alles, was unfer hieß, ja wir uns felbit fo fremb! Wir fühlen erft, Wem unfere Lieben angehört, und nun allein fo wiederfort gehören; Bem unfer Lieben alles gehört! Ihm laffen wir Sie nun, und uns; benn klar feben wir nun ein: es war, es ift bies Leben auch ein Theil des ewigen; beilig ift ein jeder Augenblid. Die Bolke, die da zog, der Baum, der uns geblüht, die Lerche, die da fang war unfer eigen und beftellt vom höchften herrn, bem Alles ift, ber Alles ift, sich selbst hat er's gethan!... in Uns ja will er wandeln! Und Er, er halt es! Denn in ben Bergen guter Menfchen lebet Gatt! Drum leb' es aus bas fchone Leben, und gulett

bie herbe Scheibestunde überrasche Dich nicht ploylich! Auch die Schönste ja gehört dazu."

Die Gräfin bankte ihm und biesen Allen zumal für ihren ernsten Dienst und setze hinzu: "Bum Gerzen sprachst Du mir; und mich bewegt bas Angebenken an die Zeit, die Mir bevorsteht — einst — wie allen Sterblichen."

Dann bat ber Prediger noch um die Worte an die Versammelten, und auf erhaltene Erlaubnig fprach er fehr weich: "Der schone Mai blubt rings um und; wir gingen bin auf abgeriffenen Blumen, halb erft aufgeblüht, womit die Rinder ihr ben letten Pfad beftreut - auf abgewehten Bluthen, über fleine Früchte, auf burren Blattern icon! Daran erinnere ich Guch! Denn unbeachtet raubt vor unserem Thranenauge, mas ihr gefällt, mit heimlicher Sand, Natur. Sie thut es! So ift es gut. Du haft es nicht gethan! Bas geht es Dich benn an? Dein Rleinob ift Dein Wille nur - Dein Guted-Wollen! In Diefer Ueberfülle bunter Wefen, in bes Tobes angftlich=heimlicher Berwandlung ohnmächtig und beklommen, hingefenkten Auges, ftehn Wir be= wundernd! Doch auch gefaßt? Belaffen? Segnend? 3ch fage Ench: Selbst alles Schrecklichste geschieht so mild, so fanit, fo richtig Jedem zugemeffen burch bie Ratur, fo auf ben Augenblick gur rechten Beit . . . fo lieb, fo liebend, ichonend, gnabevoll, bag Der allein erstaunend und anbetend nicht auf feine Rniee fällt, ber blind ift in bem fegenvollen Reich ber Welt, ber nie gefehn, wie fanft, wie ftill, wie fcon, nur eine Rofe ftirbt; wie ehrlich, redlich, ehrerbietig felbst ber bochfte Gott fich gegen ein fo armes Wefen, wie eine Rose ift, beweift! Go mehr als eines Rinbes Bater, und feine Mutter . . . an bem Rinde, bas Er zur Pflege ihnen übergeben. Ich schweige bor Erftaunen. Ich berftumme.

— Nehmt meine Thränen an für meine Worte. Denn Nichts ist ganz aus. Alles Menschliche währt in uns fort! Gott segne Euch!"

Da er vor Bewegung nicht weiter sprechen konnte, so trat ber Küster vor, überreichte die Schlüssel zur Gruft in Oliviens Hand, mit dem Wort des Trostes: "Sie ist zur Ruh!"

Dann trat der erfte Todtengräber die Gräfin an, und sprach: "Ich wünsche, daß ich nicht sobald dies Todtenhaus betrete!"

Und ber zweite Tobtengräber trat sie an und sprach: "Gott behüte Dich vor uns!"

Und beibe erklärten ihr Wort und fagten: "Das ist der alte Todtengräber=Abschied!"

Jest schlug es Betglocke. Es ward feierliche Stille. Alle hielten mit gefalteten Sänden die Sute vor das Gesicht; die kleisnen Mädchen aber verbargen ihre kleinen rosigen Gesichter und bie muntern Augen in ihre großen Blumensträuße.

Und Alle gingen, wie fie gekommen, langfam, ernft und ftill.

Olivia ftarrte ihnen nach. "Beten?" frug fie. Und mit einem Ach! fank fie auf bie Kniee, und auch noch kniend, allmäh= lig gang zu Boben.

## Neuntes Capitel.

Bis hierher hatten die Menschen ihr Spiel gespielt, boll ihrer Leidenschaft, voll Borliebe — benn Liebe giebt es noch selten — voll Borhaß — benn Saß ift unmöglich dem reinen, freien, un= befangenen Gemuth; benn selbst Borliebe ist eine Befangenheit. Jest aber begann die Natur eine große Tragödie. Der Prediger hatte tieses Recht gehabt, als er gesagt: "Zebem geschieht nur

Q. Schefer Bef. Musg. VIII.

bas Seine, aber auch bas gewiß. Und Alles geschieht fo mild, fo fanft, fo richtig Jebem zugemeffen burch bie Natur, fo auf ben Augenblid zur rechten Beit, fo lieb, fo liebend, fconungereich, anadevoll. Welche Solle ware auch fonft die Welt! So aber ift nicht bie bochfte Erbarmung, fondern die ftillfte, befcheibenfte Liebe überall gegenwärtig, felber in jedem Regentropfen. Gott ift fich felbst überall allgegenwärtig. Alles, was glücklich ift, rauschet babin, getragen auf feinen Fittigen. Alles, mas leibet, bem ift bie Sulfe ba, Die hinzuftromt aus allen Weltenden, wie ber Wind zu ben Flammen; und biefe wohlthätige, fich felbft erhaltende Rraft fteigt bem Leidenden zu Bergen und Sinn, fie burchbringt, fie erfüllt feine Seele. Sie heilt alles, was frank ift, und fei es ber gebrochene Flügel bes Ablers, fei es ber gebrochne Blumenftengel bes Aurifels - fie ift ihm ba als allheilfamer Balfam, als bie unüberwindliche Kraft des Lebens, zu leben; und, wo fie nicht beilen, nicht herftellen fann, ba wird bie Rraft bes Lebens: bie Rraft zu leiben, die Rraft: zu vergeffen in Schlaf, in Traum, in Wahnfinn, in Tob; und wird noch die fuße Rraft: zu fterben. Den Menschen aber ift fie am holbeften, am erkennbarften als Göttermilbe und Liebe, im Menfchen ba. Und Reiner hat Ruhe um ben Andern, ber leibet, bon bem er vermuthet: er leibe; bor allen aber fpinnen fich in bem Liebenden bie leifeften Bedanten, Die garteften Ahnungen fort, bei Nacht und bei Tage, mit feinent Willen und ohne feinen Willen, bamit Reins von bem Anbern verlaffen fei, fonbern Jedem aller Reichthum ber Liebe nabe, ba= mit Jeber, er leibe auch, was es immer fei, noch immer flar fchaue: er lebe in jener fegensreichen Salle, die - Rinber bie Welt nennen, und bie fegenbringenben Bolfen vorüberziehen feben, wie nur zu ber Rinder Freude und zu ber Bolfen eigenem Spiel; indeß kein Regentropfen zur Erbe fällt ohne Segen, kein Sauch weht ohne Wohlthun, als wäre jeder Tropfen, jeder Staub schwer= voll von ewiger Milbe und Liebe. — Und so ift es. —

Es war schon einige Tage fehr beiß gewesen, alle Abend hatte es fich an der Rufte bes festen Landes aufgethurmt, wetter= geleuchtet und wieber berzogen. Diefen Abend überflügelten schwarze Donnerwolken Land und Insel und Meer. Der Ge= witterfturm fam aus Mittag und peitschte bie Meereswogen links und rechts um die Insel; sie trafen sich jenfeits berfelben wie wü= thende Feinde, und bilbeten um fie ber in großem Rreise einen schäumenben, gischenden, beulenden Mählftrom, eine ungeheure Charbbis. Aber es mar Nacht, und ein ichwarzer Borhang bebeckte bie Schrecken. Rein großes Auge überfah bas Furcht= bare, und ber Menschen Auge fahe nur eilende Wolfen ziehen, wenn Klammen ber Blige Simmel und Erde erleuchteten; es fab nur die Winfel ber Fichten im Sturme schwanken; bas Dhr hörte nur bas Praffeln bes Sagels, bas Anschlagen ber großen mit Windesgewalt an die Fenfter geworfenen Tropfen, und den hal= lenben Donner, beffen Gefrach ber Sturm gerriß.

Olivia war in ber Nacht allein. Sie ging reisefertig im großen Saale umher, und bekreuzte sich so oft ein Blit hernieder zuckte, oder sein Strahl stand, wie ein rostger feuriger Speer, der irgend ein Ungeheuer gewiß und sicher töden wollte. So wie sie aber den Donner darauf einfallen hörte, so majestätisch und suchtbar er immer auch rollte und verrollte, da war sie froh und athmete auf. Ihr Berz pochte; ihr Gewissen stürmte desgleichen in ihr, aber sie war in Furcht vor dem Simmel sogar jest ruhiger darüber, daß sie sich sagte: "Wahrscheinlich . . . . gewiß hat sie von dem Gift gekostet, getrunken — und sie ist todt! und

die Tobten hören ben Donner nicht." — Sie fürchtete fich so vor bem Donner. "Gott, habe Dank, sie ist tobt!" — Dann getraute sie sich bas Venster zu öffnen und nach bem Meere hinauszusehen. "Wenn ich nicht fort kann, hinüber zu ihm, so kann auch Er nicht herüber zu mir! Das ist ausgeglichen und nichts verfäumt. Ueber biese Wogen schifft nur ein Rasender, ein Verzweiselter." — Sie hatte einen Liebenden vergessen.

Da trat Renata unangemelbet zu ihr ein. Bei ben vielen angezündeten Kerzen erkannte sie das unwillkommene Weib schon in ber Thur.

Renata trat mit hastigem Schritt auf Olivia zu; sie starrte sie an wie ein weltfremdes Geschöpf; sie schlug die Hände vor ihr zusammen; sie hielt sich die Stirn mit der flachen linken Hand, dann nahte sie ihr wieder und redete leis, ganz leise sie fragend an:..., und Du weinst nicht, Olivia?"

"Weinen?" frug Olivia zurud. "Ich? — warum Ich? Saft Du boch, o Mutter, keine verweinten Augen; Deine Augen stehen Dir nur groß offen, und mit bebendem Kinne und dumpfer Berwunderung starrst Du mich an — und Du, Du weinst nicht, voer Du weißt nicht, daß Deine Tochter . . . . . "

..., Und Du weinst nicht, benn Du weißt nicht, daß Deine Tochter"... wiederholte Renata, begreifender, aber in höch=ster Unruh; ..., und Du weißt nicht! Ach, Du weißt nicht, arme Mutter! Du kennst nicht ... Du solltest ja nicht! Doch nun ift Alles aus!"

"Nun ift Alles aus!" wiederholte Olivia.

...., Rein, nun beginnt erft Alles!" fprach Renata. "Ich meinte, ber Tob löst alle Zungen, aller Gibe macht er quitt. Den Tobten kann nichts mehr geschehen — nur ben Lebenbigen!

Und was Du gesehen hast, was da geschehen ist vor Deinen Augen, was Du Dir als ein Weib, als eine Mutter gar wohl hast vorstellen, mir es nachfühlen können, das wirst Du mit Thränen, mit bitteren Thränen wohl, doch als halb bekannt, gemäßigter ertragen, wenn ich Dir sage: mir ist kein Kind, keine Tochter ge= storben — aber Dir!"

"Ift mein Sohn tobt?" fragte Olivia entsetzt.

....,Ob er lebt" weiß ich nicht. Aber ich munsche es, wie feine Mutter es munschen kann, und seine Mutter — bin Ich!"

"Du!?" sprach Olivia fast schreiend und trat mit geballter Fauft ihr nah.

Renata aber blieb ruhig ftehen und sprach: "Kanthemir ift mein Sohn!"

"Nicht meiner? — Kein Kind hat zwei Mütter! Woher kommen Dir die Lügen?" sprach Olivia. "Das hab' ich wohl vermuthet, gedacht, ja gewußt: daß Deiner Tochter Sidonia Bater mein Mann war, Du Chebrecherin! O meine Schande war Sie! o der Schande!"

Aber Renata fuhr mitleidig mit der armen Mutter fort, und fprach es aus:.. Und Sidonia war Deine Tochter, Olivia! Armes Weib! Und Du nun, und Du, nur Du haft sie verloren!"

"Ha!" rief Olivia triumphirend und schnalzte mit den Fingern; "so leicht wird man nicht rasend!" Sie griff dann Renata au und rief, sie schüttelnd: "Ich erwürge Dich, wenn Du lügst! Ich erwürge Dich, wenn Du die Wahrheit sagst!

Renata blieb in fo vollfommener Gelaffenheit, bag Olivia, ihr Gesicht und ihre Sanbe langsam von ihr zurudziehend, von ihr abließ, und wie von einem schredlichen Gespenft von ihr rud-

marts wegtrat, ohne mit ihrem Blicke von Renata's Auge zu laffen.

Da schloß Renata ihre Angenlieber, bann legte sie ihr Geficht in beibe Sanbe und weinte bitterlich. Dann sprach sie nach
einer Weile: "Ich war ihre Mutter nicht, und weine um Sie —
und um meinen Sohn."

— "Weine um Gott und um alle Heiligen!" rief Olivia; "nur weine um mich nicht! Nicht um mich, als Siboniens Mutter! Aber," befahl sie ihr gleichsam mit einem Finger der steif zur Erbe gestreckten Hand: "Mache mich zur Mutter, durch Licht, burch Licht! Gott macht zu Vater und Mutter durch seine Allmacht. Du bist nur ein Weib, nur Eins!"

"Zum Glück sind wir Zwei!" erwiederte Renata. "Aber warum soll ich Dir erst Schmerzen machen? Warum kam ich doch her! D mein Gott, wie ist doch das Wort über meine Zunge gekommen! Ich wußte, Du hättest so gern eine Tochter gehabt—nun wollte ich Dir doch die Beruhigung geben: Du hast eine Tochter gehabt! Wie viele tausend Cheleute, Wittwer und Wittwen, die niemals Kinder gehabt, würden doch gern ein gestorbenes Kind beweinen, wenn ein Engel zu ihnen herniederstiege und ihnen verkündigte: o weint doch wenigstens jest, wenn ihr euch nicht gefreut: es lebt von euch eine Tochter im himmel!"

— "Tenfel!" rief Olivia, und griff mit gekrümmten Vingern nach ihr. "Wer ist bas zweite Weib?"

"Die alte Elisabeth hier im Schlosse;" antwortete Renata. "Ich war so eben bei ihr; sie sitt am Tisch und betet aus bem Buche."

— "Sole sie her!" befahl Olivia. Renata ging nach ber Thur. Olivia, in ber Meinung, daß Renata hinausgegangen, sank ruckwärts auf ben Divan, und bebeckte ihr Angesicht mit beiben Sänden; so blieb sie regungslos, und blieb so, da die alte Elisabeth mit ihrem kleinen Lämpchen in der rechten Hand, und ihr Gebetbuch unter dem linken Arm, aus Furcht vor dem entsetzlichen Gewitter schon von selber hierher zu Menschen kam.

Sie bemerkten Olivia in ihrer Lage. Die alte Elifabeth leuchtete mit bem Lämpchen bin; Beibe ehrten aber, als einen natürlichen, ihren Schmerz und sprachen nur halb laut zu ein= ander. Und Renata fprach zu Glifabeth: "Meine Glieber git= tern mir noch bor bem angstvollen Wege und bor bem Schreck, ber mich lähmte, als mir Olivia fagen ließ: meine Tochter fei todt - und begraben! Wir leben bort einsam burch ben Sichten= walt getrennt und erfahren bie ganze Woche nichts bis Sonntag, wenn wir hierher zur Rirche kommen. Aber ich mußte noch heut zu Guch, zu Dir, zu Olivia. D, konnte ich auch fo zu bem alten herrn, ber mir fein Rind auf die Seele befohlen! Du weißt es; er liebte mich eber, als er Olivia fah; er nahm fie nur, um mit ihr die Guter zu heben; aber er blieb mir gut. Ach, bas ift bie Stunde, die er nicht vorausgefeben; benn bie Denschen berechnen nur Alles auf Leben und Glück, nicht auf Unglück und Tob! Ach, wie hatte er gelitten, wenn er mit angeseben, fein einziges Kind, feine Tochter fterben, und was noch ängftlicher ift: sie begraben! Wie viel verschlafen bie Tobten!"

— "Ach!" fprach Elifabeth, "ich benke noch ber Zeit, ba hier die arme Mutter vor uns lag, wie jett, und von der Welt nichts wußte. Ach, wir Weiber sind in allen Stücken doch ben Männern viel zu viel gefällig! Wir thun fast alles, was sie haben wollen, von uns felbst, und helsen, daß es ihnen von Andern ge-

schieht! Das ift der Frauen alter Jammer, Die alte Erbunter= thänigkeit, die auf ihnen liegt. Und er mar mein leiblicher Gerr! Ach, und wie bat er, als Olivia fo lange Tage ohne ihr Bewußt= fein lag, bas Dlabchen ihr zu nehmen und einen Knaben, Deinen Anaben ihr an die Mutterbruft zu legen! Und Du auch marft bas gern zufrieden - weil Du gern felbft fein Weib gewesen mareft! So gabit Du ihm Dein Kind, ben Sohn Deines Man= nes, und nahmft fein Rind mit Freuden bafür, und legteft bas Töchterchen unter Thränen an Deine Bruft. Dich sehe Dich noch! und über Deine Rrafte beschenfteft Du mich! Ich habe bas alte Silber noch. Und als ich Dlivien bas Anabchen gebracht, und es ihr hingelegt, ba erwachte fie und fah es mit glanzenben Augen an, und es trant ihr an ber Bruft, und fie glaubte, bas fei ihr Rind! und bas Rind glaubte, bas fei feine Mutter. Und ber alte Gerr ftand babei und freute fich, bag fie einen Sohn habe und die Guter einen Erben. Und bann brachteft Du endlich bas fleine zweijährige Tochterchen, und o mein Gott, wie ftand es befremdet - und gar fo flein an ber großen Thur, wie ein fleiner Beift, und fabe feine mahre Mutter als eine frembe Mutter an, und feufzete ichwer, als fie es auf ben Schoof nahm und fing an zu weinen . . . . "

Olivia schrie laut, suhr bamonisch enwor und schrie noch einmal, streckte die bebenden Urme nach ben Weibern und sprach: "Gebt mir mein Kind zurück! — o mein Kind!" und zerraufte ihr Haar.

Da trat Kanthemir herein, ber zurückgekehrt war auf Flügeln ber Liebe. Er sahe bie Mutter, sie sahe ihn und, wie vor einem Tiger entspringend, fturzte sie zu ihm, klammerte sich an ihn an und stammelte: "D mein Sohn! o mein Sohn! errette mich, erlose, beschütze mich!"

Er war betreten. Er hielt sie an seiner Bruft lange, die Stille, still; bann frug er über die Schulter hinweg die Weiber vor ihm: was ihr fei? was geschehen sei?

"Was verheimlichen wir's!" sprach Elisabeth . . . . und setzte weinend hinzu: "Sie ift tobt!"

"Wer ift tobt?" frug er.

"Die Dir am meiften fterben kann, am einzigsten, am schwers ften!" versete Renata.

Er wollte: "Sidunia?" fragen; aber er brachte den Namen nicht über die Lippen, und wie er zubor Olivia gestützt, so hielt er sich jest an sie an.

Und nach langem Schweigen bat er: "Laßt sie mich sehen!"

— — Und erst wieder nach längerem Schweigen sagte Elisabeth auch: "Sie ist begraben!"

Jest riß sich Olivia von ihm los, schrecklich anzuschauen. Das tobtenbleiche Gesicht, der Grimm der Verzweislung, die verslangende Wuth: schuldlos zu sein, und die frisch erst um sie geswundenen Schlangen sich abzuschütteln, machte das Herz erbeben, als sie auf Renata zustürzte, mit der Sand auf sie deutend, indes ihr kaum vor Hast das Wort über die Lippe quoll: "Und hier Renata hat sie vergiftet! Renata hat sie begraben, lebens dig begraben! — Nun ist es vom Herzen! Sie ist todt! Sie ift ruhig, und ich!"

Renata erstarrte bor folcher Anklage; aber ihres Betruges sich bewußt, ber in seinen Folgen so klar und so schrecklich bor ihr stand, siel sie auf die Aniee, hob ihre Sande empor und bat ihn um Gnade.

Denn er hatte sein Schwert aus der Scheide gerissen und war im Begriff, es ihr in der ersten Wuth der Rache sogleich in die Bruft zu stoßen.

Olivia lachte hellelaut, wie eine Wahnsinnige schon. Elifabeth aber trat getroft vor ihn, ergriff fein haar und rief: "Halt'
ein! — Du tödtest ja Deine Mutter!"

Jest stand Renata auf, wie von einem Gott emporgeriffen, und umschlang mit ihren Armen seine Arme, und er ließ das blanke Schwert zur Erbe fallen.

— "Du bist Sidoniens Mutter!" sprach er! noch im Irrthum. "Ihr habt Recht! Nicht Tod für Tod! Lebe!"

Die Gemüther der beiden Frauen aber waren in Gluth, ihre Zungen gelöft, und es bedurfte nur wenige Zeit, um ihm Alles zu sagen, und längere, daß er Alles begriff und in seinen Ge= banken pronete.

Indeß war Olivia aus allen den Schrecken erst zu sich gestommen. Der Wahnstnn des Grauens vor sich selbst war gewischen, und ihr Mutterherz machte sich geltend mit voller ruckssichtloser Gewalt. Sie dachte nicht mehr an sich. Und nun emspfand sie tödtliche Angst, und sie schwankte und wußte nicht, was sie ergreisen sollte, und ergriff Renata's Hand, und vermochte vor Athem kaum auszusprechen: "Kommt!... Kommt!... Bielsleicht ift noch Hülfe! Rettung! Rettet! Helft!" Und nun sprach sie unbeschreiblich schnell Unverständliches durcheinander.

"Wir wollen morgen gehn!" entgegnete ihr Renata.

- "Rommt;" rief Olivia bebend und fast finkend.

... "Den Todten ift teine Gulfe! Todte kann man nicht retten! nur beten!" fagte ihr Elifabeth. - "Kommt!" wieberholte Olivia leifer und haftiger, und faft gefunken.

Kanthemir hatte sie vor Betäubung kaum gehört und keine Ahnung vom möglichen Sinn ihrer Nede. Da kniete Olivia vor ihn hin und bat: "O ihr Felsenherzen! kommt! geht! eilt! stürzt in ihre Gruft — ich habe . . . ich . . . ich — die Mutter— ich habe sie . . . vergistet — ich — ich , die Mutter — ich — sie begraben . . . . . lebendig begraben! — — Seht, ob sie todt ist. — Sie ist todt!" —

Sie fant auf ihr Geficht hin, unglückfelig wie fein Beib je auf Erben.

Alle waren wie vom Donner gerührt. Alle verstummten. Und als sie ihrer Glieder mächtig geworden waren, eilten sie stöh= nend hinaus, und ließen die Mutter am Boden liegen.

Der Regen hatte aufgehört; der Sturm ließ nach, und nur schwere schwarze Gewitterwolken zogen und flogen und eilten sich nach, still über den Menschen, mit plöglichem Tode bedrohend, nicht nur wie Damokles Schwert, sondern Damokles-Flammen in tödtlichen schwarzen Mänteln am Himmel. Kanthemir war mit Renata und der alten Elisabeth kaum aus dem Saale, als sich schon leise eine Tapetenthür in der Wand austhat, aus welcher vorsichtig Gelser herdor sah, hervor und herankam. Seine geistliche Ordens Miene über die daliegende Olivia war undeschreiblich. Indeß, er schien Eile zu haben, er selber sahe verstört auß; er rüttelte Olivia. Sie merkte es nur schwer. Als er glauben konnte, sie höre ihn, sagte er ihr: "Du bist verrathen! Die Zunge des Weides ist eine berwandelte Spigmaus. Schwache! Aber der Teusel kann Alles wissen — wo kämen auch sonst in der Welt die lang en Nasen her, mit welchen selber Ordensgene-

rale, Papste, Kaiser und Könige abziehn aus der Weltgeschichte! Wo käme die Weltgeschichte sonst her! Wir glaubten es mit einem Weibe zu thun zu haben — und ich bekam zu schaffen mit einer Mutter. Ich muß mir erlauben, meine Herren auch manchemal nicht Esel zu heißen, sondern als Esel zu denken. Es geht nicht anders. — Und," sprach er trocken: "num lebe wohl! Sier haft Du Dein Gold, wenn ich sie lebend fände und fortsührte in ein Kloster, oder in das große Retiro der äußersten Fremde. Und wo hast Du mein Gift?"

Er bot ihr einen schweren grünen Beutel und klingelte ihr bamit bor ben Ohren; Olivia feste fich auf.

"Mein Gift?" wieberholte fie. "Ich verstehe Dich, benn ich berftehe die Solle. Das behalte ich; Du aber bas Golb zu See= lenmeffen, benn ich bin schon im Fegefener."

- "Du haft ja ben Ablaßzettel;" verfette er troden.

"Erst mußt Ihr ber Mutter und allen Menschen bas Herz aus bem Leibe reißen, ehe bas Pstafter heilen kann!" sprach sie ergrimmt.

— "Alfo fo fteht bas Ding?" frug er gebehnt. "Abtrunnig bift Du? Ungläubige!"

Sie fuhr empor. Sie hatte ihn ergriffen, erwürgt, wenn er nicht plötlich feinen Dolch vorgehalten hatte, und fo allmählig rucklings zu ber Tapetenthur hineingegangen ware, bie er hinter fich schloß. Dann hörte fie eine helle laute Lache.

Olivia blieb mit steif ausgestreckten, kaum halb erhobenen Armen stehen, und mit plöglicher Wendung griff ste rasch nach bem Plaschen im Bufen; und blind barüber, was ihr Seist schon an ihr that, sprach sie: "langweilig ist es, auf Gottes Strafe zu warten!" und ohne Bedenken, ohne ein Wort weiter

trank und schlürfte sie das Gift wie ein köftliches Labsal aus, und schreckliche Freude ward über ihr Gesicht. —

"Mit ben Lebenbigen bin ich nun fertig!" fprach fie bann; "fertig mit alle ben Beiftern bes Sohns, ber Schmach, ber Schanbe, ber Ehre . . . mit allen ben Schwertern und Kutten und Narrenmugen auf Erben. Auch mit mir bin ich fertig, mit bem Beibe, bas ich ba bin, mit ber Mutter, Die ich hieß." - Sie fcuttelte babei ihre Rode, als wolle fie fich bas Menschsein abschütteln, abstänben. "Mit mir bin ich fertig. Denn ich, ich, wie ich ba bente und bin und weiß - ich habe Muth überall hinzugehen, allen Geftalten bes Aethers, allen Engeln bes Simmels ins Ant= lit zu feben, allen Teufeln ber Bolle - und, o Gott!" fprach fie leise bazu: "auch Dir, o Gott! ber Du ein Bater bift, und weißt und fühlft, was ich leibe, ba Du es felber in mich gelegt haft, und felber es leibeft, wenn Du allgegenwärtig bift! Aber mit Wem bin ich nicht fertig? Sa! ich bin nicht fertig mit ben Tobten! Ich bin nicht fertig mit meiner Tochter, meinem beiligen Rinbe . . . . und wenn ich nunin die große, weltgroße Gruft ber Grufte man= dre, und die Todten begegnen mir . . . . und unter ihren trauri= gen Geftalten wallt auch Siboniens Geift mir entgegen, und ich schaue fie . . . ich erkenne fie, und fie zeigt mit Fingern ben an= bern Tobten auf mich und fpricht: "Das ift meine Mutter!" und ich ftarre fie an, und mage nicht leife einmal zu benten: ba ift meine Tochter! Da ift Sibonia . . ."

Dlivia starrte vor sich hin mit vorgestrecktem Zeigefinger. Da that es einen gewaltigen Donnerschlag; ber Saal schien einen Augenblick in Veuer zu stehn; die Venster klirrten; die Thuren sprangen auf ... und durch die große offene Thurtrat Sidoniens Gestalt, schneeweiß, wie sie begraben worden, selber den Kranz

in ben haaren . . . . tobtenbleich, und ohne Blid, ohne Augen, ohne Laut, als ohne Bunge und Berg. —

So ftand die entsetliche Erscheinung vor Olivia; und sie starrte hin, und wie mit den Küßen sestgewurzelt, bog sie sich mit dem Leibe erst wegwärts zurück, so weit sie vermochte ohne zu fallen; und dann allmählig beugte sie sich hingegen wieder nach vor, auf die Gestalt der Tochter zu, so weit sie vermochte ohne zu fallen. Ihr Haar sträubte sich. Die Kehle war ihr zugeschnürt; wie eine kalte Geisterhand hielt sie am Wirbel, und ihr Herz that keinen Schlag.

Dann lehnte die Erscheinung eine Sand an die rechte Pfoste ber Thur. Das Untlig befam Augen, die Augen einen Blick, ber wie ein Sonnenstich auf Olivia fiel.

Und Olivia faßte alle ihre Besinnung, ihre Kraft, ihren Muth, selber ihren Verstand und alle ihr mütterliches Gefühl zussammen; und mit Ansangs versagender, dann leis und widerwilzlig kommender Stimme, vermochte sie endlich, und auch nur noch mit der äußersten Anstrengung, in unterbrochenen Lautenzu stammeln: "Ha! Kommst Du, seliger Geist? — Wehe! Weh' mir Bist Du so blaß, so blutloß, schneebleich, so verstört Dein Haar, und der Brautkranz um die reinen Schläse"....

...., Mh!" feufzete Siboniens Geftalt.

— "Suchst Du bieMörberin?" frug Olivia. "Hier ift Deine Mörberin — Deine Mutter! Die Dir bas Leben gab, gab Dir ben Tob — und bas Weib bin Ich!"

Und mit schwacher Silberstimme hörte Olivia rufen: "Mut= ter! o meine Mutter!" . . .

"Haft Du Deinen Bater gefehen?"... frug Olivia. "Was fagt ber Bater zu Dir und zu mir? Ich höre ihn fagen: "Oli=

via! Olivia! wo ist Deine That einer gleich? Ein Mord ist eine Liebkosung dagegen. Die Todten wandeln todt den schrecklichen Pfad; aber wachend, wissend hinsenken in die Gruft, das ist lesbendiger Tod! Des Todes Leben und Tod!"

... "Martre mich nicht!" tonte die Stimme wieber, und bie Sand ber Geftalt hielt die Stelle bes herzens.

— "Mich?" frug Olivia; "mich? alfo weißt Du nicht?... Wiffen bie Tobien nicht; was ihnen geschehen?"

...., 3ch weiß!" fprach die Silberstimme, die Gestalt schwankte und wollte mehr roben.

- "Rebe nicht!" rief Olivia hastig mit heftigem Zittern. "Rebe nicht! Fluche nicht! Bluche nicht! Bete . . . ich sterbe! Ober . . . wenn Du nicht meinen Tob bedeutest was kommst Du mir verkünden? . . .
- ... "Bergebung und Liebe!" sprach die Silberstimme. Das Antlig lächelte weinend, und die Sestalt regte sich leise, ihr näher zu kommen. Und wie eine Lilie von der Somme welkt, sank Olivia vor dem Lächeln auf ihre Kniee. "Du lächelst," sprach sie, sast detend, "Du verkündest mir Versöhnung und Liebe, und ich, ich habe der Natur das heilige Grab geschändet! Von nun an mußledes Kind zittern, sich an die Brust seiner Mutterzu legen,— und Du lächelst das kann nur ein Kind zur Mutter Versöhnung und Liebe sprichst Du zu mir, das kann nur eine Tocheter zu ihrer Mutter sagen. Ja, ich erkenne Dich, o Geist Du bist meine Tochter!"

— "Erkenne mich, o meine Mutter!" fprach bie Silberftimme; "ich war nicht nur Deine Tochter — — Ich bin's!"

Siboniens bleiche todesmube Gestalt nahte fich ihr langfam; — bie Mutter schrie halb vor Entjegen, halb vor Entzuden laut. Sie wagte es, von den Anieen aufzustehen — — und sprach im Fluge die Worte: ",und kostet es mein Leben, meine Seligkeit, ich muß Dich umarmen, ich muß Dich noch einmal haben — dann immer, auf immer — hast Du solchen Lohn! o Gott!"

Und Beibe, nach einander verlangend, wankten sich entgegen, und die Tochter lag wieder an der Mutter Bruft, und die Mutter hielt wieder die Tochter in Armen.

Ein gnädiger Gott bereitete einem Menschen die Freude, Diejes heilige Schauspiel mit anzusehen, und um die Freude eines folden Wiederschens, eines folden Wiederfindens und Wiederbesigens noch taufendfach zu erhöhen, ließ er fie den Menfchen zu feiner Belohnung feben, als fein gelungenes Wert. Denn ber Prediger kam eilend und beforgt herzu, und feine Bekummerniß ging in herzliche Gnuge über. Er blieb im Unschaun ber fich um= schlingenden, an einander ruhenden Mutter und Tochter fteben und fprach: "D himmel und Erbe! Diefe ewige Beit, biefer Augenblid, ber bei Menschen thorig nur eine Minute beißt, aber die goldene Frucht von langen Jahren und vieler Menschen Leben ift - diefer Anblick, diefesihr Fühlen ift alle die Schrekfen werth, die nicht mehr find! Gie find ihnen taufenbfach vergolten! wie ein mubes Rind von taufend Engeln gum Simmel getragen! Und ichaue ich tief in bas Berg ber Welt, fo mar folche Seligfeit nur möglich: burch folche Schreden! Und ohne fic gab es hier biefe Seligen nicht! Diefe Frauen übertreffen alle Geifter bes Simmels - und um einen Simmel möglich gu machen, barum bift bu fo wie bu bift, o Erbe, und bu, o Menschengeschlecht!"

Er nahte Sidonien. Mutter und Tochter ließen fich geben, und fo erblickten fie fich wieder, und fankenwieder mit bem

Gesicht an einander. Beibe weinten, und wer weint, ist wieder wie Menschen, wie Kinder. Sidonia war erschöpft, und er führte ste mit Olivia auf dasselbe Lager, wo die Mutter zuvor gelegen, und die Mutter kniete bei ihr. Sie waren einander wiedergegeben, denn ein Gott vollendete nicht die That. Ja, wenn Olivia an dem genommenen Gift nun auch sterben sollte, wie sie weinend verschwieg, jest kaum dachte, oder nicht achtete vor Külle der Freude, so hatten ste sich doch wieder, ja sie hatten sich jest erst zum erstenmal als Mutter und Lochter.

Und also hätte für Menschen dies schwere Geschick sich rührend und schön geschlossen; so hätten die Menschen diese Begebenheit geschlossen und vollendet; und sie für vollendet gehaleten. Aber die Natur konnte sie nicht so ausgehen lassen, sondern, mild und sanft zwar immer, doch folgerecht, webte sie auch in den Gemüthern die feinsten, aber unzerreißbaren Fäden mit leiser, sicherer Sand fort, und führte auch ihr mütterlich Geschäft zu Ende.

Juerst gab ste noch ben Liebenden die unaussprechliche Freude sich wiederzusehen. Kanthemir und die Frauen hatten mit Erstaunen die Gruft offen, den Sarg mit Erschrecken leer gesunben. Sie hatten Fackeln mitgenommen, erst vor Zittern ste kaum am Feuer anzünden können, dann hatte ste alle der Wind verlöscht bis auf Eine. Auch hatten sie die Schlüssel zur Gruft in der Haft vergesen. Keiner der Schlüssel andem, von dem Küster der Gräfin wieder zugestellten Bunde hätte auch geschlossen. Der Prediger hatte, selbst dem Küster unbewußt, und von ihm unbemerkt, andere alte Schlüssel an den Handgriff gehangen, und die rechten Schlüssel für sich behalten; er war alle halbe Stunden an die

<sup>2.</sup> Schefer Gef. Ausg. VIII.

Gruft gegangen zu horchen, und endlich um Mitternacht war er nicht umsonft gegangen. — — Auf dem mühseligen Seimwege mit Sidonien nach dem Schlosse war er auf den flüchtigen Selfer gestoßen, hatte ihn ergriffen, war aber von ihm verwundet und in das Gesträuch gestoßen worden. So war Sidonia die wenigen Schritte allein gestommen. Kanthemir, später mit Renata und Elisabeth zurückgesehrt, sah seine Geliebte, sie sah den Geliebten, und sie gaben sich stumm einander hin. Aber darauf mit altem Unwillen Olivia erblickend, die zwar kein Auge vor ihm ausschlug, sagte er leise zu Sidonia: "Jest ist mir Alles klar! Auch warum ich so herb gegen das herbe Weib gewesen, das ja meine Mutter nicht war!"

- "Aber meine!" fprach Sidonia.

"Deine, o Deine freilich!" erwiederte er, Thranen vergiegend. - "Ach, und wenn Ich ihr vergebe," flufterte Sidonia, "Ich, bie nur Alles gelitten — — Wer will ihr da zürnen? Du viel= leicht, um mich! Aber ich liebe fie ja, ach, und wie liebe ich fie! Eben barum! Denn ihr Rind wollte fie heilig halten; und auch ihr Rind hat fie nicht verfehrt - und nur Dich! und mich nur um Deinetwillen! Ach, ach, ich wußte von ber alten Umme, Die mich im Sarge beflagte, daß Olivia meine Mutter war! Und ba, ba war ber entseklichste Augenblick! Da war' ich vor Schreck und vor Angst mohl geftorben, daß eine Mutter . . . meine Mutter . . . . ihre Tochter . . . ach, mich! . . . D lag mich schweigen, ewig! Aber unschuldig! Und nun, nun mußte ich leben, leben bleiben! Ich litt Nichts mehr um mich, ich fürchtete Nichts mehr für mich, ich fürchtete und litt nur um fie! Und bamit bies irrende Wert, diefe Bergreifung ber Ratur nicht erfullt murbe, barum hielt ich mein Bewußtfein, mein Leben, mein Athmen fest, fest, wie eine Ertrinkende den Dornenzweig — und ich versfank nicht! Das gab mir Bewußtsein und Leben und Athem wieder! Und Stimme ... ach, und Stimme, leise, wimmernde Stimme, wie des neugebornen Kindes! Ach, und mein Bräutigam sollte ja kommen, jeglichen Augenblick! — Und er forderte, doch mich noch todt zu sehn — und die Mutter war da erlöst!"

"Du Engel!" flufterte Ranthemir.

— "Nenne mich nicht so!" flufterte fle zurud; "ich war nur ein Kind, eine Tochter."

"Aber nun ihre, ber Gräfin; Gräfin Sibonia" — sprach er. "Und je lieber, schöner, himmlischer Du bift — ach, je trau= riger nun soll ich Dich verlieren — wir sollen scheiben!"

— "Ich habe nicht von bem Gift im Becher getrunken! nicht genippt!" sprach Sidonia, ihn troftend.

"Auch das noch!" fprach er. "Nein, also scheiben wir: Ich weine Thränen der Freude und Thränen des Leides zugleich; Du bist erlöst aus Deinem öden Sause dort — aber ich möchte es laut sagen, das unverhaltene Wort: Dafür, daß sie, sie nicht mehr meine Wutter ist — ich gebe gern dasür den edlen Besit, ja eine Krone gäbe ich dasür hin... denn siehe, ich stehe ja so schon vor Dir arm, ein Bettler an Habe, und dieser Glückswechsel scheidet mich noch sicherer von Dir. Ich scheide.... ich sliehe.... ich zieh' in die weite Welt... leb' wohl! — o lebe wohl! Gedenke mein, denn ich will Dein gedenken, so lange bis ein Gott mir gnädig meine Augen zugedrückt."

Sidonia richtete sich zum erstenmal wieder auf, sabe ihn mit ihren großen Augen an, und frug ihn mit bebenden Lippen: "Darum bin ich von den Todten auferstanden — um zu sterben? Darum lebe ich, daß Du mich tödtest und wieder nun dahinsens

best zu ben Tobten, wo ich lag? Nun scheiben? Nun scheiben von mir? O sprich, was habe ich unschuldiges Kind gethan? Doch Nichts ist geschehen — Nichts hat sich verwandelt, kein Gluck in Unglück — wenn nichts von allem ruchbar wird bei Menschen! Wenn Du vor Menschen Deiner Mutter Sohn bleibst und me in Geliebter! wovon Dich nichts erlöst — und wenn Du mich liebest — wovon Du doch nicht scheiden kannst, wie ich nicht von Dir!" —

Und so fank er an ihre Bruft und weinte und schwieg .-

Die Frauen hatten indeß bei der Mutter, bei Olivia, ängstelich gewacht, aus Schonung ihr Ruhe gegönnt; aber hekümmert sprachen sie erst leise zu ihr, dann lauter, dann rührten sie sie an, dann rüttelten sie sie erschrocken. Aber sie schlug kein Auge auf, sie zuckte mit keiner Lippe. Ihre Augenlieder waren geschlossen, ihre Wange und Halt und Kalken und Brust waren bleich und kalt, und kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn, und blinkte in kleinen, kleinen Perlen am schwarzen Haar. Sie schein erst so eben gestorben.

Und inwenig Minutenjagte nun Kanthemir auf dem schnellften Pferde nach Arensburg fort, nach dem Arzt, ein gesatteltes. Pferd am Bügel.

Der kenntnisvolle, höchst ehrwürdige Doktorvon Arensburgerkannte Olivia's Krankheit aus dem faden Geruch des gefundenen kleinen Fläschens. Den Menschen gebührt volkommene Aufrichtigkeit gegen den Arzt, und dem Arzte gebührt noch mehr, wie dem Beichtvater, volkommene Verschwiegenheit. Zu ihm von Gist zu sprechen war ja noch nicht vollständiger Berrath. Er rettete Olivia's Leben zwar — aber nicht ihren Verstand. Er stellte ste leiblich her. Aber auch die Natur stellte ste her ieste heilte ihr fehredliches Seelenleiben burch schon vorläufiges Auflösen ihres Bewußtseins auf Erben; aber fie kontte nur die Seele heilen, wie fle und die fle war. Und so ftand Olivin ucht mehr von ihrem Lager auf, benn fle glaubte: fle sei lebenbig be-graben.

Es war fchlimmer gu horen, als es mit eigenen Augen angufeben. Denn fie lag in ben erften Tagen vollkommen rubig und mit offenen Augen. Sie fabe lachelnd ben Brediger an, ber ftill bebenfend bei fich fprach: "Alles, was gethan wird, geschieht zu= por in ben Seelen, und alfo auch leicht wieberum banach; und Miles, mas Menfchen thun, wird ihnen felber ein Gefchebe= nes. Und fo fchien ihrer Seele, was fle gethan, ale ihr felber geschehenb. Und von ber Mutter Natur mit beiligem Recht. Denn war es, fchien es auch bas eigene Rind ihr nicht ju fein, bas fle fo graus gequalt, fo war es boch ein, felbft bein großen Bater Angehöriges; bem jebes Menfchentind gebort an bet arm= ften Dutterbruft! Und fie, fle bat ble Franen beschimpft, Die Mutter verbachtig gemacht; fie bat bas Grad vergiftet, ben letten fugen Rubeort ber Menfchen alle, wo Mued beilt. Wo follen ble Alten, bie Glenben, Die Gulflofen hinflieben? Bobin? wenn Die heilige Erbe, bie Mentter natur gefchanbet ift! wenn ber Berbacht lebt: ein Welb, eine Mutter Konnte - feine Sydne fein, die ihren Rindern ja selber Tobte bringt."

Wher auch Renata, sa die arme, gute, willige Dienerin Elisabeth waren genig baburch gepeinigt, daß ste solches Leiden saben, verstanden, und das Bitterste davon sich annehmen mußiten, als Strafe für Kindertausch, der Kindertaub ift. Denn von allen Bloten oder Garfen konnen Zwei nie so volltommen zusammen filmmen, als Mutter und Kind.

Aber auch ihr Schmerz und Sibonia's Leib mar burch ben Anblick Olivia's gelindert, die gesund und roth dalag in ihrem Wahn: daß der ganze weite Simmel ihr nur zum engen, Fruftallhellen, burchfichtigen Sarge geworben. Sieflagte nicht, fie fprach fogar nicht, als mare fie in vergeffener Ginfamteit, in volliger Abgeschiedenheit. So gnabig und mild geschabe ihr von ber Na= tur auch biefes Leib. Nur wenn ein Gewitter bonnernb vorüber= zog, war fie befonders erregt und noch rother vor innerer Gluth, und vor ben Bligen folog fie bann ihre Mugen feft bis gum Schmerz. Sie wimmerte bann, fie pochte mit bem Anochel bes Beigefingers nach oben, wie an ben Sargbedel . . . . fie horchte, fle pochte wieber. Dann ftemmte fle ihre Arme mit ganger Bewalt gegen die leere Luft, um ben Sarg zu fprengen. Aber gu= rudfinkend gebachte fie mohl an ben Sall ber eingeschlagenen Magel, benn fie hielt fich wie bamals bie Ohren zu. Dann ftrecte fie fich ergeben, gelaffen, ja recht zufrieden aus, faltete bie Sande und betete und fprach: "D ihr Menfchen, begrabt! Denn bas ift Die alte Qual ber Erbe! Aber begrabt Reinen lebendig! Reinen! Denn ich fogar nur begrub Jemand, ben ich hafte, bem ich fort und fort ben Tod munichte. - 3hr aber, wenn ihr lebendig begrabt, ihr begrabt eure Tochter, euren Sohn, ben Bruber, Die Schwefter, ben Mann, bas Weib, euren Bater, ach, eure Mutter, Die ihr liebt! benen ihr freudiges Leben wunscht! Ueber Gi= nen Lebendigbegrabenen follten alle Ronige ftuten, alle Gewal= tigen aufftehn und fragen: 3hr Menfchen, feib ihr fo weit, bag ihr fein Menschenkind lebendig begrabt? - Weh! ihr feid nicht fo weit! - Denn Ich liege hier! Sier! und ihr hort es, ihr ahnet es nicht! Aber erfahrt ihr ja nicht, bag mich mein Leib er= quickt! - Aber blaft benn noch nicht die Posaune zur Auferftehung? Ift noch nicht Weltgericht? . . . Sier liege ich schon zehn= taufend Jahr." — —

Und wer sie so sieht und hort, der glaubt nicht, daß ihr ansbere Gulfe sei, als durch den Tod, der ihr kleines Menschenbes wußtsein löst, frei macht und aufnimmt aus allem Irrihum, aus allen Träumen, in das Eine, große, selige Bewußtsein.

— "Prediger!" sagte der Doktor einst, "Prediger, auf Ihr Gemissen! Wäre eine Fortdauer des Zustandes dieser Menschensele nicht eine schlagende Sathre auf die Fortdauer, also jes des Menschen? Und ist sie nicht ein schlagender Beweis der Unsterblichkeit? Prediger, bewahrt Euer Gewissen und saget: Amen! Ja! Lernt an Olivia!"—

So lag sie. Sie kannte ihre eigene Tochter nicht, ober vielsmehr: Sidonia war ihr der Engel, der sie ernährte, sie speiste, sie tränkte. Und von dem Engel nahm sie es nur an. Und liebslichsrührend war es anzusehen, wie sie den Engel anlächelte! wie sie ihm dankte, ihn segnete, "Gott zu grüßen" von ihm verlangte, und ihn ja wieder zu kommen bat. "O, wenn Du Engel meine Tochter wärst!" wünschte sie saut; "das wäre ein himmlischer Lohn für sie!"

Und: "Ich bin es!" fprach Sidonia.

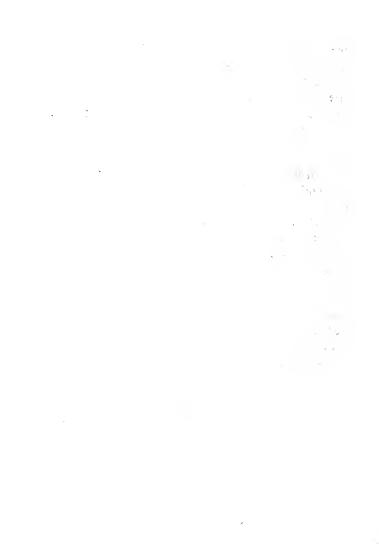

## Die Prinzeninseln.

(Quelle: Corpus Byzant, edit. Venet. Tom. XX.)

Wenn bie Sonne tangt, bas ift eine große Luft.

Der Raifer war tobt.

Das Volk von Konstantinopel war auf den Beinen. Es wunderte sich selbst, daß so viel Cseltreiber, geistliche Herren, Unterschmiede und Grobschmiede mit schwarzen Armen und bestaubten Gesichtern, Färber mit blauen und blutrothen händen, Schlächeter mit Messern, Schuhmacher mit braunen, Zimmerlinge und Maurer mit weißen Schurzsellen, Schneider und Weiber und Juben und Jungen in den häusern gestedt und jest wie Ameisen hervorgewirbelt, in deren hausen muthwilliger Knabe mit dem Stocke geschlagen hat.

Se! guten Tag, Flebermaus! Wer hat bich benn hervor= geftirlt? frug ein Tischler einen Cifiernenwärter.

Der Raifer ift tobt; antwortete Jener.

Freilich! freilich! bas ift fchlimm für ihn; fagte ein Töpfer barein.

He, was? rief ber Tischler. Wo bekamen wir sonst einen neuen her! Neue Besen kehren gut. Und alle Wochen wird neues Kehrig. Jeder Mensch bringt neue Augen auf die Welt, und Jeder sieht was Andres, was Bessers.

Befonders, wenner bich anfieht! fagte ihm ber Zimmermann, und bas Bolf lachte.

Aber, Bruder Zimmermann, nun könntest bu einen neuen zimmern! benn gestern ift bem Kaifer ber lette Sohn gestorben, und über ben Schreck, bag nun nicht sein Sohn unser Regiment fortführen soll, ift er nun auch in die Grube gefahren. Also...

Mur Holz her! rief ber Zimmermann und schwang bie Art

etwas unvorsichtig um bie Röpfe.

Wo hernehmen? Das plagt uns eben; fprach ein Schuhmacher. Wären wir Pferbe und Esel und Ochsen und bergleichen, so müßte nicht grabe ber Sohn bes vorigen Kutschers und futtent und striegeln und fahren.

Allerdings find wir beffer als viel Sperlinge, die fo herum=

fliegen, fprach ber Schneiber.

Ja, wir find beffer als viel Elefanten, bie fich auch bas Kind bes todten Kornaks mit bem Ruffel auf ben hals zum Kuhrer segen, sprach ein Kaufmann. Bernunft ift bes Menschen Borrecht, besonders hier in unserem Konstantinopel.

Meinen Ambos foll auch nur mein Gohn haben, rief ber

Schmied.

Defto fchlimmer, lieber Bruber, daß ber Kaifer feinen Borfahr bertrieben hat! Der hatte nun einen Sohn. Nun wird boch
ein bloger Mensch auf ben Thron steigen muffen, ber kein Recht
barauf hat, als seine Beine und einen tuchtigen Sit; sagte ber
Schuhmacher.

Das ware entfetilch! rief es in ber Menge. Und bann rief eine Stimme: Weiß benn Niemand von Euch Schuhputern und Straffenläufern allen, Ginen, beffen Bater, Großvater, Mutter, Sante auf unferm Thron gefeffen hat?

Ach! feufzte ein alter Mann mit weißen haaren. Ich weiß wohl Einen, aber man fagt es nicht gern.

Beraus mit ber Sprache, beute gilt es! rief ber Rreis ihm gu. Run, fuhr ber alte Mann fort, bruben im Leanberthurm, mitten im Meere, ba lebt mahricheinlich noch ber Brubersfohn bes Raifers, ben er borthin bat feben laffen - benn ich habe ben Anaben in einer finftern Racht felbst mit hinübergefahren und schwören muffen, es nie zu fagen; aber nun ift er ja tobt - bort= bin hat er ihn feten laffen in ben fchweren finftern Rerter ohne Tageslicht, ohne Licht bei Nacht, ohne bag ein Mensch ihn feben und sprechen burfte, bamit er nicht nach bem Throne ftrebe burch allezeit fertige Diener, die fich in Zeiten hohe Memter und große Belohnungen fichern wollen. Der alte Raifer mar felbft mit, und wer merkt nicht folder Leute Worte alle für fich und feine Rinber, und fo hörte ich ihn noch fagen: "Rein Denich findet leichter Freunde und Belb, ale mer nur mit einem Scheine bes Rechtes nach einer Krone greift." Und freilich war bas Rind ber Sohn seines Brubers, ben er bieselbige Nacht bom Throne gestoßen, und fo berb, bağ er geftorben mar.

Bum Leanberthurm! zum Leanberthurm! fummte und braufte bas Bolf, und warf die Rügen, Tücher und allerhand Dinge in die Göhe, die im Gedränge ber Fortstoßenden verloren gingen, sodaß die Meisten in blogen Köpfen bald in den Booten saßen, mit welchen sie aus dem Hafen hinüber nach dem Thurme fuhren.

hat ein Schiffer heut Fährgelb verlangt? wird einer einen Geller bekommen? frug mit lautem Lachen ber Gfeltreiber ben Zimmermann, als man in bem Getofe endlich wieder ein Wort versteben konnte.

Was thut ber Menfch nicht, um Ruhe zu haben! fprach ber Schneiber. Wir find beffer als viel Spertinge.

Sprich, mas thut er nicht, um mas zu thun, felber

zu thun! iprach ber Schuhmacher. Wir find beffer als viel Sperlinge.

Der Schneiber ichwieg klug, benn er faß gang am Ranbe bes bicht vollgebrangten schmalen Kahnes.

Aber, fprach ber Schuhmacher weiter, ber arme gefangene junge Mensch ift boch gewiß ganz ohne Lehre und Bilbung, ohne alle Kenntniffe ber Menschen und ber Welt; wird er benn wissen, was wir in unsern Tagen bedürfen? was er zunächst, was er nachher thun soll? was er soll einführen zu seiner Zeit und aus-führen zu seiner Zeit? Das weiß ich als Lohgerber zu fragen!

Schweig! erhob sich ber Zimmermann und ber Schmied zugleich. Er ift seines Baters Sohn! Mehr wollen wir nicht! Mein Bater war ein Geistlicher, ber hatte Bienen! die machten Beisel! ber Mensch soll hinter bem Bieh nicht zurückbleiben; nicht wahr, Fleischbauer?

Das berfteht fich! rief ber ftarte fette Mann.

Run, was willft Du alfo reben? frug ber Schmieb.

Wenn ich der junge Mensch wäre, äußerte der Schneiber, wollte ich mir schon tüchtige Gesellen halten, und einen Bretmeifter! Mein Sohn soll aber doch kein Schneiber werden! erstens ist er zu schwächlich, zweitens zu gebrechlich, und drittens habe ich zu viel Elend bei der Nadel ausgestanden! Das macht alles die Nadel und der Zwirn. Wozu hat nun unser armer todter Kaiser seinem nun auch, ja vor ihm todten Sohne Reich und Schäße ausgehoben und ist vor Schreck gestorben, daß berselbe sein Elend nicht erben sollte; als wenn es das einzige glückliche Loos sei, einem Menschen die Qual und Sorge für Andere als Erbe des Baters zu hinterlassen, ein Erbe und ein Glück, das der himmlische Vater so gering achtet, daß er es uns allen lieben Vä-

tern und Kindern erspart hat. Wenn ich bas manchmal bente, so greife ich mit einer ganz gewissen Sast wieder nach Nabel und Zwirn, kneise mein Söhnchen in die Backen und sage: ja, ich will dir erlauben, mein Bügeleisen zu hantiren, wenn meine mube hand im Grabe ruht.

Kerl, du bift nicht gescheit! rief der Zimmermann. Glaubst du Elendsthierchen denn nicht, daß uns nicht das Leben sauer ist als unserem Kaiser, und, die wir und mit dem großen schweren Holze plagen, mit dem Häuser = und Tischemachen, nicht mit dem bloßen Drin= und Dransigen? Du Lump! Herr, das sage ich dir und mucke nicht! Meine Frau zu regieren, meine Kinder immer richtig und tüchtig durchzuprügeln, mein Korn in die Mühle zu tragen als mein eigner Esel — nicht wahr, Eseltreiber, ich bringe und hole Alles selber — das ist gar ein schweres Geschäft und eine Lebensart, die für keinen Menschen barbarischer und ehrensester erdacht werden kann!

Herr! und ein Ambos verlangt seinen Mann! rief ber Schmieb. Mit meinen paar Hellern Alles zu thun in meinem Hause, bas ist gar ein ander Werk, und mit meinen Knochen, als mit ander Leuts Hellern und Knochen. Der Bruder Zimmermann wollte also nur sagen: du brauchtest beinen Sohn nicht grade zum Schneiber zu zwingen, aus Furcht, daß wir ihn etwa aus dem Thurme holten; wenn er nämlich die Ehrsucht hätte, erst drin zu steden, und wir nämlich hätten keinen Herrn, der und ersben könnte. Herr, wir sind ehrenhafte Leute! wir!

Ich hab's ja gesagt! ich hab's ja gesagt! rief ber Schneiber, was jest wie Hohn klang: wir sind besser als viele Sperlinge! und zu bem Wir gehört Ihr mit.

Der Zimmermann, ber neben ihm faß, fließ ihn barüber

beleibigt zu berb an, und ber Schneiber fiel in bas Meer, und arbeitete, oben zu bleiben.

Wer hat heut Zeit, einen Schneiber zu retten! lachten bie Unbern und ruberten fort. Ein folgenves Boot aber nahm ihn auf, und nun schimpfte er herzhaft und muthig ben groben Brudbern nach, ohne zu bebenten, daß fie alle auf einem engen Plate so eben landen wurden:

Bald ftand allerlei Bolf bicht gebrängt um und vor bem Thurme. Gin Boot, mahrscheinlich mit bem Gefangenwächter und ben Schlüffeln, fuhr eilig nach Aleinafien über

Das Bolf ichling vor Ungebuld die Thuren zum Thurme mit Aerten ein. Die Eifrigsten fturmten zuerst die Treppen hinab, und schlugen abermals die Thure zum Kerker selber ein, zertrummerten die eisernen Miegel und Schlöffer und fteckten sich die Stücken davon zum Andenken für ihre Kinder ein. Alles geschah aber unter dem fortwährenden, vor Tosen sast unverständlichen Zuruf: "Lange lebe unser König!"

Endlich fiel die lette innere Thur bor ben hallenden Schlägen ber großen hammer der Ankerschmiede des hafens. Alle starrten hinein in das finstre Semach. Riemand sah etwas als Racht. Da rief eine Stimme im Winkel: "Ertretet mich nicht! hier bin ich! hier in der Eckel"

Sie traten hinzu. Doch als sie ben Erlöften vom feinem Stroh aufheben und fortsuhren wollten, ba merken sie erft, daß ihn Ketten hielten, die in die Wand befestigt waren. Neue Arbeit. Neue Wulf. Und als die Klammern nun aus der Mauer ge-hauen waren, als sie ihren König aus dem Gefängniß mit ben nachraffelnden Ketten hinaus an das Tageslicht geführt, da faben sie ihn wohl, den schonen blaffen Tüngling, blaß wie einen licht-

losen Reim ... bas schwarze locige Haar ungekammt und verworren ... ben jugendlich sprossenden Bart schon lang .... und die weit geöffneten rollenden suchenden Augen ... die ganze ungewisse furchtsame Gestalt, die sich scheute, einen Schritt zu thun, und die ansgebreitete Sand vorhielt, um nach dem nächsten Gegenstande zu fühlen.

Er hat schwarze Augen! rief ein Schmieb.

Dein! fieh boch, weiße! gang weiße! berfette ein Schneiber.

Ihr feib Narren! rief ein Schuhmacher; blaue Augen hat er! bunkelblaue, wie blauer Saffian.

Sie stritten sich, was er für Augen habe, und geriethen so aneinander, daß sie sich schlugen und rauften, und endlich im Staube wälzten, ohne daß man ein anderes Wort hörte, als: blauele... weiße!... schwarze!... und dazwischen das Gestöhn der Wuth und den dumpfen hall der Schläge.

Alle er felbst aber sich biesem Larm entziehen und von ber Thur hinwegtreten wollte, fiel er über einen baliegenden rollenden Bfahl, und jammernd erschroden rief ein Priefter: er ift blind!

Er ift blind! er ist blind! er hat gar keine Augen! riefen Alle, drängten sich in einem Kreise um ihn, starrten bann schweisend auf ihn, wie er sich selbst aufhalf und bann noch einmal hinstel.

Bul riefen nun Ginige, fich fchauernb.

Was follen wir nun mit ihm machen? frugen bie Schneiber.

Sperret ihn wieber ein! was foll er und? riefen bie Schmiebe und faßten ihn an. Bift bu wirklich blind? Sie richteten fein Ge= sicht in die Gobe und frugen ihn: siehst du da oben was?

Er suchte aber nur mit ben Augen irr' umber.

Mein Gott, er fieht bie Sonne nicht! fprach ber Briefter.

So schafft ihn hinein! klang es wieder; schafft ihn hinein! Bin ich blind? frug der Erlofte felbst erschreckt.

Wie du siehst! ja; siehst du, daß ich vor dir knie? frug ihn ein Schuhmacher; wie willst du deine Huldigung sehen, deine Krone, das Land, das Bolk, deine Minister und Besehlshaber? Und wenn unser König nicht sieht, was kann er thun? Alle Welt betrügt dich, selber dein Weib! Ich dächte, guter Freuud, du gingst freiwillig hinein!

Der arme junge Mann faltete seine Sande und wollte geben und ging, aber er stieß sich mit dem Kopf an die Thurpfoste, baß ihm das Blut von der Stirne lief.

Das rührte die Menge. Und, wie verabredet, ergriffen fle ihn, hoben ihn auf ihre Sände und trugen ihn fort vom Leandersthurm in das Boot, führten ihn unter Jubelgeschrei über das Meer in die Stadt, den hügel hinauf, bis in seines Baters Schloß, setzen ihn auf seines Baters Thron, und ließen ihn dort einsam und allein sigen, unbekümmert, was er nun welter thun wurde oder könnte, und Alle verliesen sich in ihre häuser, Alle sest entsichlossen, nicht mit dem todten Kaifer zu Grabe zu gehen, da er seinem gefürchteten Nebenbuhler und vermeinten Rächer nich feisem Essig die Augen geblendet hatte.

Da faß nun ber arme blinde junge Mann im Kaiferpalaft und wußte weiter nichts, als baß ihm die Stimmen gefagt hatten, er sei nun Kaiser. So saß er lange allein, still und begnügt, wie er so viele Jahre im Kerker gesessen.

Endlich fam ein alter Diener bes Balaftes mit einem Licht und beleuchtete die fonderbare Gestalt auf bem Throne, und als sie redete, wollte er davonlaufen; bas weggeworfene Licht brannte am Boben und ba er felbst gefallen war, erholte er sich bon fei= nem Schreck, hörte die bittende Stimme um einen Trunk Wasser, nahete sich mit dem aufgegriffenen Lichte ihr wieder, frug nun, hörte, glaubte, benn als ein treuer Diener bes todten Kaisers hatte er sich vor dem hereinstürmenden Bolke mit den andern Dienern verborgen, und so huldigte er nun zuerst dem neuen Kaiser mit einem Teller Speise und einem silbernen Becher Wein, die er auf den Aich seize und seinen neuen Herrn dazu. Dann rief er den Andern, und mit Verwunderung und Stille traten sie ihre alten Alemter wieder an. Sie badeten ihren Gebieter, führten ihn in ein prachtvolles Bett, legten ihm zu morgen prächtige Kleider hin, frugen noch nach seinen Besehlen, wünsschen ihm gute Nacht und zogen sich dann in die Vorgemächer des Kaiserpalastes zurück.

Heber Nacht war fo viel in ben Gemuthern ber Bewohner ber ungeheuern Stabt und bes Balaftes borgegangen, baf fich fcon am Morgen Niemand getraute, ihn zu weden, fo Biele auch auf ben Ausspruch eines Willens harrten, irgend eines Willens; benn Jeber war ber Menfchennatur nach gewohnt und angewiefen, biefen Willen bei fich und im ganzen Lande fo viel wie mbalich wieberum in feinem Sinne zu berfteben und zu feinem Beften gu febren. Ans einem erlaubten Drange befahl ber neue Raifer, ihn fogleich in ber Sophientirche zu fronen, und in ben Unftalten bazu warb ber tobte Raifer zu wohlberftanbener Rache ftill und ohne eine Leichenrebe in bas Geroon beigefest. Darauf lief er alle alten Diener bes Staates bor fich fommen, befahl jedem nach ber Reihe zu reben, zu fagen, mas er für gut halte, fortan zu thun umb zu laffen, und nach feinem Sinne, und befonbers nach ber Seele, die bem Ton ihrer Stimme beimohnte, mablte er fich feine Minifter und Rathe, und feste fo nach und nach bie Muble gusammen, welche Staatsmaschine heißt und bor Allem bes Lebens= ftromes bedarf, um zu gehen und zu klappern.

So berging mehrere Beit. Statt ber Bucher bienten ibm Bor-Iefer und erfahrene Manner. Er liebte nicht Bilber, nicht Bauwerfe, nicht Jagb, nicht Bracht ber Gerathe und Rleiber, benn er hatte feine Augen. Er beftieg fein Pferb, ja er ging taum aus, um nicht zu zeigen, bag er fich führen laffen mußte; er reifete nicht. Er fonnte nur boren und reben, und führte eine toftbare, ja ledere Tafel, und trot bem war ber Balaft wie ber Balaft eines Tobten. Denn bie ichonen Frauen, beren bie Stadt fo viele ent= bielt, die fonft fo viel am Sofe gegolten, welche Spiele ber Schon= beit, bes Neibes, ber Bunft und bes Baffes gespielt, galten nun nichts, und waren alle, wie bon Werth und Schonheit abgefest. Das erbulbeten fie lange, und immer fcwerer und unwilliger, bis eine eigne Bewegung unter fie fam, als bes Raifers Bort erfcoll: er wolle ein Weib nehmen. Biele lachten, viele biffen fich auf die Lippen; felbft die baglichen, aber fonft befähigten burch= brang gang unverhofft ein fonderbarer Muth - benn ber Raifer war blind.

Doch ob er gleich blind war, so wollte er boch ein schönes Weib haben, aus einer unerklärlichen, wenn nicht angeborenen Sehnsucht, auch Das und in vorzüglichem Grade zu besitzen, was er von Andern so rühmen und so begehren hörte. Wenn er jedoch in andern Dingen, die das Reich betrasen, wohl oft glauben mochte betrogen zu sein, da selber die blos sehenden, nicht durchschauenden Augen eines mit Augenlicht begabten Kaisers betrogen werden, so ließ er das hingehen, zumeist, weil er solche Dinge nicht sogleich, sondern vielleicht — nur wieder durch salssche Angeber — verbessern konnte. Aber daß sein Weib schön sei, dabei wollte

er fich nicht betrugen laffen. Und bas fing er auf zweierlei Beife an. Er fprach einzeln mit ben ihm als ichon borgeftellten borneh= men Jungfrauen, und in ber Ueberzeugung, bag ein ichones Weib rubig, etwas ftolz, boch ohne Reid, ohne Tabel Anderer fei, unter= hielt er fich mit Jeder über andere Jungfrauen fprechend, und hatte auf biefe Beife fich richtig Drei berfelben beimlich gemerkt, welche in ber That schon waren. Dann ließ er sich verkleibet und hinter ein Venftergitter verborgen in Gefellichaften junger Leute führen, beren Gefprache gewöhnlich nach reichlich genoffenem Wein auf bie schönften Frauen und Jungfrauen ber Stadt ber= fielen. So borte er vor allen die Tochter feines Kanzlers, Thekla, als die Schönfte auszeichnen, obgleich ber Rangler felbft fie ihm nicht borgeftellt. Und er hielt ihn für einen ehrlichen Mann, ober für fo verftanbig, bag er feine Tochter nicht mit einem blinden Manne ungludlich machen wollte; benn ber gemeinfte Mann ber gemeinften Frau hat boch feine richtigen funf Sinne, und er feufzte tief nach bem allgemeinen Glud folder an Sab und Gut armen, an mahrem Lebensglücke reichen Menichen. Aber er konnte nicht widerstehen, ließ ben Kangler kommen und frug ihn, warum er ihm feine eigene Tochter Thekla nicht borgeftellt? -

— Um nir nicht Feinde zu machen, wenn sie dir gesiele. — Mir gesiele! ba haft du est gesagt! sprach der heirathslustige Kaifer; benn wenn sie noch so schön ift, kann und wird mir ein Weib auch wirklich gesallen? Dich Armer! was ist ein Reich ohne Angen, und was ist ein schönes Weib für einen blinden Wann! Aber Feinde darf Der nicht achten, der seinen Gerrn zum Freunde, zum Schwiegersohn hat.

Und boch! fprach ber Kangler. Ein Gerr hilft nicht gegen Tob und Unglud, gegen Neiber und Veinde; es ift beffer, alle

andre Welt zum Freunde haben als blos seinen Gerrn; ja estistbesser: blos seinen Gerrn zum Feinde haben und keinen Beindweiter, dann lebt es sich sicherer; denn einem Gerr widerspricht Jeder immersort im ganzen Lande still, und hilft Dem, und liebtund ehrt Den, welchen er haßt. So ist die Welt!

Ich kenne sie nicht! versette ber Berliebte fast unwillig über solche Aufrichtigkeit, und bat ihn bann gutig um bie Sand seiner Tochter.

Sie ist eitel, benn sie ist schön; versetzte der Kanzler. Aber sie ist auch gut, und wessen Frau sie sein wird, dem gewiß auch treu, aus eigener Ehre; und da sie dich immersort Tag und Nacht bemitleiden muß, so wird sie dich auch lieben wie ein frankes Kind, wie ihre kranke Mutter, die auch blind ist. Und weil sie also gewöhnt ist — unsichtbar wie ein Geist um sie zu schweben und ihr Gutes zu thun, so hosse ich Gutes von ihr für dich, wenn sie dein Weib ist. Sonst gäbe ich dir sie nicht. —

Ich banke bir! bu bift ehrlich. Der Klang beiner Stimme hat ben Seelenlaut ber Wahrheit, ben ich wohl verstehe. Bitte bir eine Gnabe and!

Nun die, daß meine Thekla noch ihre Mutter pflegt, bis fie ihr auch die Augen zugedrückt hat.

Mein Gott! sie wird doch nicht mehr lange leben? Ist sie sehr krank? sehr alt? Du bist alt, und hast also gewiß vor langen Jahren geheirathet? frug der Kaiser.

Gewiß! berfette ber alte redliche Mann, mit einem Ausbruck im Geficht, ber bem Kaifer unsichtbar war und ihm gewiß ein herber Borwurf über feine kaiferlich freche Frage gewesen ware.

Doch beschied sich ber Kaiser von dem Tage an bis zu der Beit, ba er von seinem Kanzler hörte: Mein Weib ift gestorben,

bie Augen sind zugedrückt! In sechs Wochen kannst du Beilager halten und im Stillen schon Alles dazu bereiten, so prachtvoll du willft, so sehr du dein Weib zu ehren gedenkest.

Es foll eine große Sochzeit fein, fo prachtvoll wie je eine im

Kaiserpalast! ward ihm befohlen.

Allen war feine, blos mit dem Bater verabredete Bermäh= Iung mit der schönen Thekla noch ein Geheimniß, und er ge= brauchte diese Frist aus Mistrauen in sein Misgeschief besonders dazu, alle ihm als schön und liebenswürdig an seinem Hofe von Hörenfagen bekannten jungen Männer davon zu entfernen, burch Beförderungen und Versetzungen in entsernte Städte, und wie es unauffällig und jedem noch lieb wohl sonst geschehen konnte.

Nach einigen Wochen besuchte ber junge Kaiser seine Braut beögleichen schlau zuerst in angehender Abenddämmerung, wo sie ihn nicht klar sah und nicht den Anspruch machen konnte, von ihnt in ihrer ganzen Schönheit gesehen und mit Bliden bewundert zu werden, und blos mit dem Preis seiner Worte zufrieden zu sein. Und so war sie bei dem Ehrgeiz aller Weiber — und besonders der Weiber in ihrer Vaterstadt, die, um einige Jahre oder Monde zu herrschen, sich unbesonnen in offenbares Unglück mit Freuden stürzten — vor freudiger Ueberraschung kaum eines Wortes mächetig, als er zum Abschied sie bat, ihm bald in den Palast nachzussolgen und seine Kaiserin, seine schöne geliebte, über alles Slück gewünschte und hochgeehrte Thekla zu sein. Er ließ sie ihrem Erstaunen, und ließ sich jetzt erst die Kerzen bringen und vorleuchten, daß sie in ihrer Freude nicht denke und nicht achte: er sei blind! er sähe sie nicht!

Und Thekla lebte nun wirklich in einer Berauschung, die von Tage zu Tage wuchs, burch die Glückwünsche ihrer Freundinnen

und heimlichen Neiberinnen und Feindinnen, Die fie auf einmal alle fo bod, überflogen hatte; durch die redliche Theilnahme ib= rer Familie, Die aus einem verungluckten Raiferftamme, in ihrer Erhebung zur Gemahlin bes Raifers und nach feinem Tobe gur wirklichen Raiferin, einen Erfat, eine Berechtigkeit bes Schidfals, und in ihr die Neu-Gefegnete erblickte. Die Gefchenke bes Raifers, Berlen ohne Bahl und von faum ichatbarem Werth, orientalifche feine Rleiber und Tücher, Diamanten, Armbanber, Ringe, Retten, Diademe, Die alle vor ihren Freundinnen gezeigt, wieder vorgezeigt, aufgehoben, wieder hervorgelangt, und fo viel fich nur vertrugen, ohne fich zu verwirren und in ber Burdigung gu beeintrachtigen, zu gleicher Beit angelegt murben, beschäftig= ten bie frohliche Seele mit ihrem ichonen Untlit, ihrem Nacken, ihrem Bufen, ihren reigenden Armen - und wenn fie ihr blinber Brautigam babei überraschte, fo borte fie ihn an ber Thur im Bimmer fragen, wo fie fei? und fie fabe, daß er fie nicht fab! und aus jugendlichem Berdruß ftampfte fie mohl mit bem Fußden, und brudte ben Blinden bann in ihren Armen, aus Mitleid, Liebe und Bergweiflung fo feft, fo feft, weinte leife an fei= ner Bruft und trodnete fich ihre Thranen, Mues ihm ungefebn und ungemerft; und fo konnte fle nicht umbin, feinen Subrer und Begleiter mit einem madchenhaften verzeihlichen Blide anzusehen und anzulächeln, wenn er, bon ihrer Schonheit betroffen, nicht Sehfraft genug in ben Augen zu haben ichien, fein Seufzen burch langfames Ginathmen fculbig=fchicklich verbarg und bie Augen nieberfchlug.

Dieser Berbruß wieberholte fich ihr recht innerlich, aber auch heimlichft, als die Facelträger ihnen zur Brautnacht in bas Brantgemach zu dem golbenen Sochzeitbett leuchteten. Aber bort erlosch er ihr aus keuscher Scheu, und am Morgen und die folgenden Tage und Worgen war ihrem fortblühenden jungfräulischen Herzen der blinde Gemahl über alle Sehende lieb und inznig verehrt.

Gehr heilsam ift ber Mensch mit einem Schickfal gufrieben, bem er nicht hat ausweichen konnen, ober ein befferes fich zu bereiten vermocht. Gemöhnlich aber besteht er nicht auf die erften größten naturlichen Guter babei, fonbernläßt fietreulos im Stid, um Rebengüter bes Lebens fich ja zu erwerben! Go mar Thefla benn glücklicher, bag fie einen Raifer hatte, als unglücklich, bağ ber Raifer blind mar. Aber ber blinde Raifer mar boch ibr Mann. Der blinde Mann aber mar Raifer und bedurfte ihrer täglich und fundlich, und ihre Augen waren feine geiftigen und leibliden Augen über Berfonen und Sachen und folglich bie Umftanbe und Begebenheiten, die einen Blinden nur umbraufen wie Rebel. Sie aber farbte ibm bie Bebilbe mit ihren mahren Farben und er führte burch ihre Treue und Liebe ein neues Leben. Sie aber genoß ein groß = erweitertes Glud, und es fonnte nicht fehlen, daß die meiften Bittenden und Undere fich an fie wandten. und es war nothig, daß ihr dies fcmeichelte, um auch bie Laft beffelben zu tragen, die felbst ber Raifer ihr machte; benn ba er Tag und Nacht nicht unterschied, und oft auch am Tage schlief. fo mußte fle die Racht mit ihm wachen, mit ihm effen und trinfen, ober in ber golbenen Gonbel auf bem rubigen ichaufelnben Meere fahren. Sie gewöhnte fich an ihren und feinen Buftanb, an ihren Ginflug und ihre Macht, und fühlte fich nach einem Jahre als Weib erft wieber vollendet ungludlich, als fie ihrem Gemahl zwei Anaben geboren hatte, und ber nur bom Gorenfagen und Glauben im Bergen felige Bater bor Freude bie Knaben jeden auf einen Arm nahm, einmal sich freuen wollte wie ein anderer vollkommen geborener Mensch, sie umhertrug und mit beiden zu Boden siel. Vor Wehmuth blieb er liegen mit dem Gesicht an der Erde; die Mutter las die Knäbchen auf, besah sie, fand sie unbeschädigt, sie weinten nicht einmal, aber die Mutter weinte über den Vater.

Bu dieser, menschlich betrachtet, furchtbaren Scene fam nach Thekla's Meinung die Ueberzeugung: ber Gemahl liebe fie boch nicht recht, er fonne fie nicht recht lieben, weil er fie nicht fabe, ibre Bute, ihre Liebe, vor allen ihren mutterlichen Reiz und ihre, als an ber Raiferin, von Jedem fast unverschämt laut gepriefene, entzuckende, hinreißende Schonheit, von welcher ihr armer blinder Kaiser freilich immer schwieg; und fle meinte doch: "zur Liebe gehören Augen! um geliebt zu fein, muß man boch gefeben werben - weniger fann man boch nicht verlangen." Und fie hatte nicht gang Unrecht. Er mußte boch nicht recht die Geftalten zu unterscheiden, fich ein Bild von ihr zu machen, bas in jedem Menschen, burch ben Umgang mit ihm, vom Menschen wirb. Von ihrkonnte er blosein Tonbild haben, ein Bild ihrer Stimme, bas ihn fesseln konnte und fich feiner bemachtigen, fonft keine Borftellung von einem lebendigen, fich bewegenden, holden, treuen Beibe. Nur ein Gefühlbild, meinte fie, habe fich von ihr in ihm feftgefest, bas Gefühl feiner Sanbe von ihrem ichonen, langen, vollen Saar, nur dasichien ihn anihr zu reizen. Und wie ichwarz, wie glanzend mar es noch, felbst für ihre Augen!

Und so war sie in der Stimmung, einer vom Kaiser nicht zur Kaiserin gewählten, sehr schönen, sehr neidischen, ihr heimlich Feindin gewordenen Freundin zu glauben, daß der Blinde in der Stadt von einem Mädchen noch eine kleine Tochter-habe; das

Mabchen aber fei grundhaflich und grundbos, nur habe fie unvergleichlich fcones Saar.

Thekla forderte von der Freundin, zu dem Madchen geführt zu werden. Und als eines Abends ihr Wille geschah, sah sie ihre Schmach mit eignen Augen: die Säflichkeit der Vorgezogenen oder ihr Gleichgeachteten, das Kind, das schöne Haar; und vergaß vor Jammer und Wuth, sie schoef zu fragen, ob der Blinde, der sie besuche, auch wirklich der Kaiser sei?

Mit dieser Nacht ging ihre schwere Zeit an. Sie klagte dem Bater ihre Noth. "Ihre unglücklichen Kinder zu bedauern und unter allen Umständen ohne Ausnahme ihnen wo möglich zu helfen, ift der Aeltern Wesen," sagte er ihr. "Ich habe dich redlich gewarnt! Du aber hast bennoch einen blinden Kaiser einem sehenden Manne vorgezogen. Du siehst nun, was es heißt: allgemeines Naturglück zu verschmähen. Was dich nun damals dazu getrieben, es zu thun, das möge dich nun auch oben halten, es zu leiden. Sätte dein Mann aber den Fehler der Rachsucht, der Machtsucht, der Unversöhnlichseit, so wäre es ja noch schlimmer. Wisse wenigstens, was dir sehlt: seine Augen, und auf sie schiebe alle Schuld, die Er wieder nicht trägt, sondern herrschssüchtige Wenschen, die alle Welt, alle Häuserunglücklich machen."

Und so kam Thekla erst jest auf den natürlichsten Gedanken: ob es nicht möglich sei, ihrem Mann sein Gesicht wiederzu= geben? ob seine Blindheit nicht zu lösen sei? Denn kein Gösling, kein Vorsichtiger hatte sich noch unterstanden, zu sagen: der Kaiser ist blind; man muß ihm den Staar stechen, oder was sonst nöthig ist. Verschont ihn mit der Marter nicht!" — Gebrechen anzuregen, geht nur schicklich vom Inhaber derselben aus.

Che nun Thefla noch einen Entschluß gefaßt, tam ein Le-

gat vom fogenannten beiligen Stuhl in Rom gur Begludwunfchung bes neuen Griechenkaifers, als einem gewöhnlichen Borwand, um auszuforichen, was an bem neuen Berricher fei, was er wolle, was von ihm zu fürchten ober zu hoffen, kurz, was mit ibm zu machen fei; und ein neuer Berricher ift meift verwogen und magt gern auszuführen, wozu feine Borganger zu viel Erfahrung, ober zu wenig Muth, Gelb und Beit gehabt. Go hoffte ber unermublich hoffenbe romifche Briefter, bag ber neue blinbe Raifer vielleicht beibe Rirchen wiedervereinigen wolle, mas nur bieß: Die Briechen wieder Rom unterwerfen. Schon zum Schluffe ber erften Audienz beklagte er mit verftodter Unverschämtheit bie leibliche und geiftige Blindheit bes Raifers. Wenn er geiftig fehen werde, werde er auch leiblich feben. Dazu bedurfe es noch feines Bunbers, fondern ber gang gewöhnlichen Seilmittel ber Sie allein habe taufend Beilige mehr als bie armen Griechen, Die mit ihren erften paar allgemeinen Beiligen gleich= fam verwaifet geblieben feit ihrem Schisma. Sie, bie Romifchen, aber hatten gegen alle Uebel geiftige Merzte an ben Beiligen, und gegen jedes einen besonderen: einen gegen ben Suften; einen an= bern gegen bas Fieber; gegen burre Beit; gegen Regen; fur Bind und Wetter und gegen Wind und Wetter; gegen Leibschneiben; und, fchloß er, gegen Blindheit haben wir den fpecififch wirken= ben berühmten beiligen Lorenz, ja in zwei Exemplaren, entweber ben in Raifer Auguftus Geburtsftabt, im Rlofter gu Belletri, ober ben in Rom. Gie find beibe probat. -

Um nun burch den todten Lorenz geheilt zu werden, mußte ber blinde Kaiser hin nach Stalien, nach Rom; er mußte einen lateinisch en Seiligen anbeten, der lateinische Lorenz that bas Wunder. Der Kaiser, was unschätzbar war, glaubte dann an die

Munber ber lateinischen Rirche, war baburch innerlich überge= treten, trat außerlich über, bas Bolffah: bag er fah, glaubteblind nach, und unermegliche Rrafte, Schape und Dacht ging bem romifchen Stuble wie aus Gewitterwolfen gu, und erhielt zu feinen Rugen auch eine neue; breite golbene Lehne im Drient. Inbef war ber legat auch fo herablaffend, auf weltliche Mittel zu bauen. Er hatte für feine Reife einen berühmten Juben, ben Doctor Elias, mit; biefem hatte er aufgetragen, mahrend ber Aubieng fo nabe als möglich bie Augen bes blinben Raifers zu beobachten. Doctor Elias vollzog bas ichlau und versicherte ben Legaten nachher auf Chre - bes blauen Bitriols und bei Bleizuder: ber gna= bige Despot habe nur ein Fell über bie gangen Augen, welches fich leicht berbunnen laffe, und bei einer Unftrengung bann mahr= fcheinlich auf einmal gerreißen murbe wie Wolfen, und bie Sonnen bes Menschen neu borscheinen laffen. Der Legat berficherte ihn aber, bas fonnte und follte erft bie Anftrengung thun, ben heiligen Lorenz zu fehen. Indeffen habe ber herr boch auch feine eigenen inneren Mittel als außere Mittel gebraucht und Augen ber Blinden bamit beftrichen. Der schelmische Jude bedauerte, daß bie Blindmacher ihr Sandwerf mit bem Effig nicht recht berftanben haben, um ben Ruhm bes Seiligen unglaublich groß zu machen.

In ber Aubienz hatten Alle gezittert; ba ber Kaiser aber kein Wort entgegnete, so ward ber Legat nur, wie ein frecher eingebrungner Verführer aus dem Schlafgemach eines keuschen Weibes, von hohen und niedern Dienern wiederum aus dem Palast geführt, von welchen Einige hinter ihm das Zeichen der langen Rase machten, indem sie den linken Daumen auf die Nasenspite stützen, die Sand ausspreizten, an den kleinen Finger der Linken

ben Daumen ber Rechten setzten und nun mit ben sieben freien Vingern gleichsam Schalmei spielten, indem sie mit bem Runde leise bazu pfiffen. Die drunten bersammelte Jugend hatte das gessehen, begriff leicht, wie die innmer und allgemein verhaste fremde Erscheinung vom römischen Bischof im griechischen Kaiserpalaste sei aufgenommen worden, und begleitete nunden armen tecken und für seine Rede gewiß theuer bezahlten Mann; mit berselben Geberde, still ihm vorans musicirend, nach Hause: Das Gesicht aber, das ber jüdische Doctor Elias bazu machte, konnten nur die unter das Bolk gemischen Juden verstehen und würdigen.

Kein Lüftchen aber bleibt ohne Wirkung, vielweniger das Wort irgend eines Menschen. Etwas wirft est gewiß, est befestigt oder löst, verändert, mischt, zeigt Neues, bestimmt, bedingt, macht zustrieden oder unzustrieden, erweckt Erinnerung oder Hoffnung. Ein Wort ist der hammer, der an das Ohr der Seele flopft. Auch an die Seele des blinden Kaisers hatte est geklopft und wirkte in ihm wie Mohn in der Nacht einen festen Schlaf und im Schlaf einen Traum.

Die Kaiserin schlief nach löblichem Gebrauch mit bem Kaiser in Einem Bett. Sie schlief. Eine Lampe brannte. Auf einmal setzt er sich auf, faßt sie bamonisch an und rüttelt sie wach. Sie erschrickt, sie ist munter, bas Herz klopft ihr laut, sie fragt ihn: was ist dir?

Ich fehe! ruft er aus. Ich fehe bich! und fällt ihr in bie Arme und fie schließt ihn an ihre Bruft. D, ich bin gludlich! spricht er leife, nun bin ich ein Mensch! jest kann ich meinem gestorbenen Beinde vergeben, jest hat er Nichts gethan! Denn welche Last bas ift, Rache gegen einen Menschen zu fühlen, bei jedem Schtitte es zu follen, und nichtzu wollen, und bochzu muffen! Diesegrößte

Last ift von mir! und nun bin ich ein Mann, ich habe ein Weib wie andere Menschen, benn wie schön, wie unglaublich schön bist bu! Steh' auf und bringe die Kinder! die Kinder! Aber zuerst laß dich noch einmal ansehen, laß dir die Stirn kuffen, die Augen, die Wangen, ben Mund und die Brust und die lieben Sande, die mir im Finstern so viele Wohlthat gethan! Ach, alle deine Glieber, selbst bein Saar ist mir nun ein neuer Bekannter und doch ein alter Freund. Du weinst? Zetzt weine nicht mehr!

Er hatte fich von ihr zurückgezogen, um fich zum zweiten Mal recht fatt an ihr zu feben.

Da war fie ihm verschwunden.

Er glaubte, fie fei fill aufgeftanden und mit nachten Füßen unhörbar nach ben Lindern geeilt.

Aber fie hatte nur die goldene Lampe ergriffen und leuchtete ihn sich an. Die Kette klirrte. Thekla wandte sich zu ihm. Ihre Glieber rauschten mit ber seibenen Decke.

Du bift bier? frug er. Bift bu wirklich bier?

Sie füßte ihn auf ben Mund.

3ft Licht im Bimmer? frug er wieber.

3ch halte die Lampe bor bir! rief fie bebenb.

Lag mich fühlen! bat er fie.

Und nun ergriff sie seine Sand und führte ben ausgestreckten Spissinger berselben nach ber Flamme. Er zuckte, er warf sich zuruck und rief: Ich bin blind! es war nur ein Traum! Aber ich habe gesehen! ich werbe feben! ich will seben, selbst um meinen Thron!

Sie lehnte sich zu ihm, sie umschlang ihn, sie begütigte ihn. Und endlich erzählte er seinen Traum: — "Ich schiffte nach Italien — nach Rom. Der Papst begrüßte mich. Ich wallsahrtete zum heiligen Lorenz. Unter Gefängen umschloß ich seine feste Gestalt — ba sah ich! ich rannte zum Ufer. Ich slog über die Welsten — in deine Urme. Ach, ich sah dich! — Ach! ich sehe dich nicht! ich bin nicht da gewesen! aber ich reise, ich reise sogleich mit dem Legaten. Besorge nur Alles! ich bitte dich! ich befehle es bir!

Thetla fdwieg in ber tiefften Befturzung. Am Morgen eilte fie felbst zu ihrem Bater. Der Bater entbot ben Patriarchen zu fich. Das ehrwürdige Oberhaupt ber Griechen, die fich ber erften achten Ueberlieferung ber neuen Religion rubmen und fie in faft ftarrer Ginfachheit angitlich und treu bewahrt haben, erfcbien. Die Männer erfuhren bes Raifers Entschlug. Sie beklagten feine Blindheit, die ibn bazu trieb. Aber fie maren ber Deinung, baß ber Beherricher eines Bolfes nicht einen anbern Glauben befen= nen burfe ale bas Bolt; bag fonft feine mahre Bereinigung, fein mahrer Glaube an feine Redlichfeit fei; bag bas Bolf von ihm abfallen werbe, wenn er nur ben Willen außere, fich mit bem Papfte ober feinen Seiligen einzulaffen! - Thefla munichte ihm feine leiblichen Augen bon Bergen, aber nicht auf Roften feiner geifti= gen. Sie berfprach, ihn bon ber Reife abzubringen, benn fie furchtete mit Grund, bag bas Bolf inbeg feine und ihre Rnaben ermorben und irgend einen, nur rechtgläubigen Griechen gum Raifer ausrufen werbe.

Der sonst so gebuldige Mann, ber viele Stunden lang allein auf seinem Throne gesessen hatte, ohne nach etwas in seiner Blindsheit zu begehren, kannte aber fortan die Geduld nicht mehr. Er beharrte vor ihr auf der Reise, nur wünschte er freilich, von ihren Bitten bewegt, daß sie dem Bolke verborgen erfolge. Der Kanzler bat ihn vergebens. Der Patriarch bat vergebens, ja selbst mit

heltigen Boen. Der Legat kant, sich zu benklauben, um nich bem heltigen Grade zu reisen, und der Kaiser schwier ihm in seine Hand, duß er zu dem heiligen Lorenz nach Italien ketsen würde. Und ver für seine Gache gleichfalls heftig eingenommente Mann weinte Breudenthrämen auf die Sand des Kaisers und detsprach ihm seinen Doctor Clius auf die lange Neise mitzugeben, und der Jude trat auf dies Wort sugleich hinüber auf die Seite bes Gefolges des Kaisers.

Ich taum alfo nach Rom melben, fprach ber Legat getroft, bag bu kommft?

Sa, aber nur nach Rom; hier foll es Niemand wiffen! ge= bot ber Kasser.

Wenn bu aber kommft, so kommft bn ja als Sobn, sonft tauft bu ja nicht; seite ber Legat hingu.

Der Raifer fchwieg.

Der Jube ladelte.

Der Legat verfprach fich im Stillen, in bem Briefe nach Rom mit hinzugufeben, baß bie Griechen wurden Lateinisch werden; benn, bachte er, bas muß ber Kaiser bann bersuchen; und was ein Bater glaubt, glauben Kinder und Frau; und fällt Er, fo wird es mit einem Zweiten, Jehnten, hundertsten versucht.

Am andern Morgen hörte ber Kaiser, daß sein after reblicher Logothet, sein Kangket-Schwiegervater, aus Furcht für ihn und aus Liebe zu ihm, seiner Tochker, ber Kaiserin, und feinen beltene Enkeln gestorben fel. Thetsa setbst brankte, ihner viese Kunde. Aber er nahm es hin als bes alten Mannes Schred und Thorhelb, nicht als feine.

Jest hatte die Kalferin nur noch Einen treuen, aber gewaltigen Freund, ben Battinruben. In ihrer heimlichen Busammen-

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Ausg. VIII.

kunft wurde ihnen bald flar, daß nur im Aufschub der Reise Hoffnung veränderter Gesinnung sei. Sie versprachen also dem Kaiser Verschwiegenheit und baten ihn, nur so lange zu warten, bis für ihn ein sicheres bequemes Schiff gebaut und Alles für die Zeit seiner langen Abwesenheit in der nöthigen Ordnung sei. Heimlich bekümmerte die beiden Vertrauten das Räthsel: "Er will reisen — und soll und muß doch dableiben! Dieser Widerspruch ist zu vereinigen, sonst ist er verloren und wir." Auf die Lösung desselben stand also ein hoher Preis, ein unübersehdares Glück, und sie war der Mühe werth.

Aber wozu ift jener ungeheure Reichthum von Mitteln, jener Schat von Kraft in der Natur, wenn er nicht dem Geiste vienen soll zu seinem Leben, zu seinen Bunschen? Bozu ift der Geist, zu welcher Qual wäre er, wenn ihm nicht der ungeheure Reichthum von Mitteln, jener Schat von Kraft in der Natur dienstbar wäre, wenn Geist und Natur wie vorher, auch im Leben nicht Eins wären? Darum darf jeder Mensch vertrauen, daß sein innerster Wunsch ihm erfüllt wird, wenn er wohlthätig und gerecht ist, um wie viel mehr, wenn ihn Tausende zugleich tragen und Tag und Nacht danach streben.

Thekla ging eines Abends in Errathung ihres Rathels mit bem Patriarchen um den runden Tisch in ihrem Zimmer. Dabei siel ihr als guter Tochter ein: wie sie ihre Mutter zur Bewegung und Genesung um den Tisch geführt, und dieser vielmalige, mit Kreidestrichen jedesmal auf den Tisch geschriebene Rundgang von zwanzig kleinen Krankenschrittchen, hatte jeden Tages in Summa einen halbenstunden= und stundenlangen Gang durch die Straßen bis vor das Thor — vom Thore bis zu den Ziegelösen — von da bis zu den Göhen mit den Windmuhlen bedeutet. Sie hat-

ten wirklich die Bewegung, die Reise gemacht - und boch ma= ren fie nicht bon ber Stelle gekommen.

Ich hab' es! rief sie bem Patriarchen zu und blieb stehen; und er blieb stehen; und während er sie ansah, sagte sie ihm: Nicht wahr, heiliger Vater, Dinge geschehen dem Menschen auch, wenn er sie nur glaubt; und wie ihr von den Römischen sagt, tausend Dinge, ja die meisten sind gar nicht geschehen und doch glaubt sie die Welt, als ihr Seil. Also unser blinder Freund soll auch nur glauben zu reisen, und hier bleiben; aber um es glauben zu können, soll er im Schiffe fahren, das natürlich gehen muß, um ihn zu tänschen, aber blos in großen Kreisen um die Prinzeninseln! So ift er nicht sort, das Bolk glaubt nicht, daß sein Gerrscher von ihm abfällt. Ich bin in seiner Nähe und pslege und versorge ihn, ihm unsichtbar. So reiset er, wie sich jede Kürstin wünschen möchte, unter den Augen seiner Gemahlin, bewacht, beschüßt, geliebt. Während der Reise baue ich eine Kapelle auf der schönen Insell Brinkipo für unsern griechischen Seiligen, Spiridion.

Und wenn der blinde Kaifer nun, wie er meint, in Italien ankommt, fuhr der Patriarch in ihrem Plane fort, und den todten-Lorenz umarmt und nicht sieht, so verleiden wir ihm den heiligen Lorenz durch seine fernere Blindheit auf der langweiligen Rückfahrt. Sieht er aber, so sieht er, daß der heilige Spiridion das Wunder gethan, und Reich und Glaube ist gerettet, und er wird sich schämen. Nur Eins ist zu fürchten: wenn sich große Gereren schämen müssen, so mag sich derzenige Klügere oder Beffere ja in Acht nehmen, daß die Scham vor ihm ihn nicht verdirbt! Indeß Ich, ich bin zum Märthrer bereit, und du, o Kaiserin, du bist sein Weib.

Sie gaben fich fröhlich die Sand, ihren Plan auszuführen,

sahen bas Ganze in feinen Einzelnheiten und Tag für Tag nach einander im Woraus vor Augen geschehen, sobaß ihnen leicht war, alles dazu Köthige zu schauen und zu besorgen.

Ein gutes Beib ist seelenvergnügt, wenn sie ihrem Nann alle Bunsche erfüllen darf und indem sie dieselben erfülle. Und hier mischten sich Liebe, Schönheit, Eitelkeit, Religionstreue, Kinderliebe, Wohlfahrt des Reiches und häusliches Glück in ihren Eiser. Mit Inbrunst schloß sie ihren Mann in die Arme und versließ ihm, daß sie ihm Alles zur Reise bereite. Nur gab sie ihm noch indessen angeblich eingegangene Berichte über Grausamkeiten der Seeräuber; sie erlangte seine Billigung zur Erbauung eines sichern, bequemen, würdigen Schiffes. Und so war auch der Kaiser seelenvergnügt. Denn die Hoffnung ist größer und füßer als jedes erlangte Glück.

Diese durch List erworbene Zwischenzeit benutzte nun Thekla, mit allen zu Gebot stehenden Kräften eine schöne Kapelle auf der Prinzeninfel erbauen zu lassen, und hatte kein Bedenken, daß die schönen Marmorsaulen, welche sie aus den alten Göttertempeln der hundert versallenden Städte Kleinasiens dazu herbeischaffen ließ, jett auch christlicher, griechisch-christlicher Marmor sein wurden; denn der Patriarch hatte den Ausspruch gethan: Marmor sei blos natürlich, und die Weihe entzaubere und bezaubere aufs Neue jedes Werk der Natur. Sonst dürste ein Christ kein Thier essen, besonders ein Grieche, ein Trinitarier keinen weißen Täusbrich braten.

Das Schiff gebieh besto geschwinder — ba es gar nicht gesbaut ward, sondern ein fertiges nur für die Fahrt in ben Dardanellen eingerichtet. Als aber die Baustoffe alle zur Sand, mit
sauerer Rühe auf den Berg geschafft und die Grundmauern schon

boch aus ber Erbe gebracht waren, ba konnte bie Reife nach Rom beginnen, benn in ber Beit, welche es zur Wahrscheinlichkeit ber Binfahrt und Gerfahrt für ben Raifer bedurfte, tonnte bie Rapelle gefchmitett und prachtig und greifbar genug für einen Blinben vollenbet fein. Gine alte Bilbfaule bes beiligen Spiribion, neu gemalt und vergolbet, fand aber fcon lange auf bem Gipfel bes Berges unter einem Wetterbach. Dach und nach gingen auch bie Sachen ein, welche ber Ruiferin nothig fichienen, um bem blinben Raifer glaubhaft zu machen, er fei wirklich an einigen Ruften aelandet, bie auf feinem Wege lagen. Und fo famen Rleiber bet Madchen in Chios, Merlwürdigkeiten aus ben Rlöftern vom Berge Athos, Früchte, besonders die Calabrien eigenthumlichen Bergumotten, Capern, Manna, Studen Rava, und endlich auch Schalmeienblafer und Dubelfachpfeifer aus ber Campagna bi Roma, welche bor Weihnachten als hirten bie Ankunft bes herrn ben Rinbern in ber Stadt gar lieblich gu berfündigen fommen.

Und so geschah Alles von ihr, was für ben Schein ber Reise nur nöthig erschien. Aber vor Allem mußte Thella auch sorgen, daß ber Kaiser wirklich wiederum sah, Sie sah, fah, wer bas Wunder gethan. Sie ließ also ben Doctor Eliad vor sich kommen.

Sie hatte sich reizend angezogen, mit Gold und Juwelen zum Blenden bedeckt, du fle schon oft erfahren, daß sie als schönes Weib da leicht Wunder gethan, wo eine hähliche Gestakt als Kaiserin sie im Stiche gelassen hätte. Sie empfing den feinen, klugen Mann allein in ihrem, bon Kerzen erleuchteten Zimmet; sie reichte ihm die Sand zum Kusse, ja sie drückte sie ihm und nannte ihn "lieber Freund". Unter heitern Erzählungen dom Morgen-lande aus alter Zeit speiste sie mit ihm allein die leckersten Dinge,

frebenzie ihm lächelnd Wein aus Bater Noah's Arug, und als er fie anfah und bewunderte, fchenkte fie Alles, mas fie am Leibe trug, feinem Beibe, bamit er ihr geneigt fei. Der Erfahrene fah fcon bei feinem Gintritt, wo bas Alles hinauswolle, und perfchwieg fcon immer lange Untworten und neue Rebe, bamit fie es ausspreche. Und fo fagte fie endlich bittend und voll Reig: Rabbuni! Der mußte ohne Verftand Gures großen emigen Bolfes fein, ber ba glaubte, Giner von Guch, ober 3hr gar felbit, biente einem Anbern ober gar einem Romer, ben Rachfommen ber Leute, Die Gure Friedensftadt gerftort! Bier finde ich ewig= jungen Saß in jedem neugebornen baterlandlofen Rinde natürlich, nicht unrecht, nein menschlich und ehrenwerth. Nun, lieber Meifter, find Wir fo reich fur Ginen, als jener Stuhl auch unferer Feinde, und Feinde ber Aller, bie ihr Saupt mit feiner Bernunft nicht zu feinem Bußschemel legen. Forbert bon mir, mas ihr wollt, ich schließe nichts Gewährbares aus, und ich will nicht handeln, ich will noch zulegen - bient mir! gebt meinem Manne bie Augen, wie 3hr fie fcon Bielen bier wiebergegeben, blos feit 3br bier feib. Bebt Jene auf!

Das klingt ja wie eine Verführung! fprach ber Rabbi lächelnb.

Und als wenn Thekla dies Wort in seinem prägnantesten Bezuge auf sie selbst verstanden hätte, schlug sie die Augen nieder, wußte sogar zu erröthen, wandte sich um, und sprach erst nach einer größern Zwischenzeit, hinlänglich zu Ansaamung jedes Gebankens, den der schöne lebenskluge Mann in sein Serz säen wollte; aber sie sprach auch so, als wenn sie mit Gewalt dem Gespräch eine andere Wendung gäbe, erzählte ihm ihren Bau, ihre Anstalten, ihre Hoffnung und schloß mit den Worten: Ich bin über-

zeugt, daß ein lebenbiger weiser Mann ein Wunder wirkt, wenn ein Todter mit Schanden besteht. Ihr gleicht gewiß Euerm großen Ahn Clias! Laßt Euch nichts fangen, als Euern Bortheil, Euern irdischen Rugen; denn im Besitz des uralten Glaubens an den Einzigglaubbaren lacht Ihr nur über uns Andere, oder lächelt, und wartet auf Eure Zeit, oder keine Zeit, denn Ihr seid wie Sezlige barüber hinausgehoben. Aber Ihr wist auch, Nabbuni, die Sohenpriester und Leviten in Rom sind auch nichts weniger als abergläubisch, auch nichts als klug, und lachen und lächeln, ja spotten still über die Thoren, die ihre Thorheit als Sclaven glausben, nnd genießen noch ihre Zeit, die Kinderzeit der Menschen. Ihr seid also mein! Schlagt ein!

Und sich auf die Lippe beißend, schlug er ein. Und im Ser= zen lächelte sie aus Liebe und Treue, wie sehr sie sich verleugnet.

Die Griechischen Kaiser, immer schwächer an Kraft die zu Gewalt langt, hatten die Löwen- und Tiger-Bolitif der Römer in Schlangen- und Kagen-Politif verwandeln mussen, und somit auch schon erfunden: die Aerzte zu Gebietern der Gebieter und Gebieterinnen zu stempeln. Und so ersuhr denn jest hier das Bolk als Geheimniß ", von Oben", von jenem traurigen steinernen himmel, daß der Arzt gesagt: durch Seelust werde der Kaiser sein Augenlicht wiedererhalten. Und als der blinde Herrscher nun in dem Tempel der Weisheit Gottes sich glücklichen Ausgang erbat, drängte sich das Bolk, ihn noch blind zu sehen. Er blieb in der Pforte stehen und ließ sich von Jedem die Hand geben und drücken, die er es vor Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. Zu Nacht aber nahm er von seinen Kindern Abschied. Wenn er die lieben Kleinen sonst nur schreien oder leis im Schlase athmen gehört, sie also nicht recht geachtet und geliebt, so verhieß er ihnen

nun große Freude, und ahnete selbst ein ganz neues Glack, daß sie einen sehenden Vater sehen würden, nicht einen gleichsam verborgenen, verschleierten Mann. Und wie er auch die Mutter als Weib und Mutter nicht gesehn, nicht gekannt, nicht anerkannt, oder nur zur dunkeln Gälfte, so hoffte sie nun ein neues Glack. Aber da er nicht weit zog, da keine Gesahr der Reise für ihn war, so weinte sie kaum, ja es fließ sie an zu lachen, da er gar so ernsthaft schied wie auf Leben und Tod, so daß er, ein Gessühl davon fassend, zum Scheiden ihr sagte: Du freust die wohl, daß ich reise, weil du indessen herrschen wirft? Ach, ein Gerescher nuß doch immer, selbst gegen seine eigensten Freunde voll Mistrauen sein.

Aber sie entließ ihn erst nach suber Nacht am flammenden Burpurmorgen, und führte ihn in das Schiff, das unterhalb des Balastes vor Anker lag, und worein über Nacht nochkostbare Weihgeschenke zum Dank für den heiligen Lorenz, Geschenke sur den für den heiligen Lorenz, Geschenke sur delichtet, der römischen Bischof getragen worden. Der Anker war gelichtet, der Wind siel in die ausgezogenen Segel, und nie ward eine Reise mit lachenderem Muthe angetreten. Denn selbst die Watrosen konnten sich kaum des lauten Lachens enthalten, indes die Kaiserin am Ufer ihnen mit der weißen erhobenen hand drohte, und noch dem Elias und den mitgegebenen treuen Freunden mit dem Ropse zuniste.

Sie ging bann in ihre Gemacher oben im Palaft und fab, wie bas Schiff feinen großen Areis um die Prinzeninfeln begann, so groß, baß er bem Schiffenben eine gerabe ober wenig fchiefe Bahn bedeuten mußte, wenn er blind war.

Der Abrede zufolge erhielt bie Kaiferin bietirte Briefe von ihrem Bemahl, die er von ben Stationen, aber in Mahrheit nur

vom Schiffe an's Ufer ihrübersandte. Der erste Brief aus der Troas schilderte ihr die reizende Insel Marmora, die er im Geiste gesehen; das hohe große Gallipoli; das liebliche Lampsakus und die grünen Hügel der in christlicher Sonne nun ruhenden heidnischen Salbgötter: Bum Schluß war hinzugefügt, die gefährlichen Seenebel am Abend und Morgen haben nöchig gemacht, daß sein Leibarzt, wie dem andern Schiffsvolk allen, auch seine Augen behandle.

Thefla verfignd aus ber Abrebe mit ihm feine Cur. Aber auch von bem Rinde ber Säglichen ber, war fie nicht mehr überrascht, als ihr später bes Raifers Beichtwater schrieb!

.Wir find gludlich in Chios angelangt und liegen nur auf Gine Racht bor Unter, ba ber Wind außerorbentlich gunftig gur Weiterfahrt ift. Der Ruf ber iconen Dabchen und Frauen aber hat in bem boben Beifenben eine Begeifterung, eine Gehnfucht und ein bestimmtes Berlangen erregt, bem wir nicht auszuweichen miffen! Er fobert. Er will fogar, bag wir fagen: ber Raifer fei ba, um Biberfpenftiges ober Unentichloffenes gur Begahmung burch ben blogen Ramen zu bringen. Die Meinung von uns ift unfere Ernte; fagt er. Da ich alfo in Wahrheit aus Chios bin und eine fehr fcone Schwefter habe, bie verheirathet ift, aber feine Rinberhat, fo habe ich Seiner reifenben Sobeit versvrechen muffen, ihn heut Abend zu ihr zu führen, um ein Nachtlager in ihrem fleinen Saufe, bas einfam bor ber Stabt in ben Daftirgarten ge= legen ift, bafelbft in Ruhe, ohne Wellenbewegung zu halten. Unfere bohe Bebieterin Thefla wird nun zu Erfparung einer Gunbe für ihren geliebten Gemahl, fcbleunig, nach Chios tommen und bas Schattenbild meiner iconen Schwester in aller und jeber weiblichen Dahrheit borftellen, beren Mann abwefend ift, bie betrubt ift, wenig spricht, und wie unser hoher Reisender ichon von mir weiß, freilich in Nichts unserer hohen Gebieterin ahnelt, aber an Stimme ihr tauschend gleich ift; wozu berfelbe ziemlich treu bemerkte: das ift mir einigermaaßen lieb, Beichtvater!"

Die Kaiferin Thekla als fcone Chiotin ftand alfo am Abend in ihrem mit Maftir fein durchräucherten Saufe am Reuer ibres fleinen Berbes, fochte und fang ein chiotifches Lieb, batte bas weiße furze Rodichen an, bas turge grunfeibene Jadichen, große Golbftude um ben Sale, und bie munbervollen Saare in bie eigen= thumlichen furgen Locken um bas Saupt gerollt. Rur nach biefem Saar fühlte ber leisgrußenbe Blinde - und er zitterte und fie gitterte, und Thranen liefen ihr über bie Wangen. Dann agen fie gebräuchlich borber, um bekannt zu werben mit einander, bon bem großen rothen Seefrebs und bem gebratenen weißen ichlangenartigen Octopodion und tranfen Samoswein, und er fragte fie leife nach ihrem Ramen, und bie alte treue Sand mar ihm eine neue fremde, und die treuen Lippen treulofe Lippen, und die alte burchflüfterte Racht ein neuer Tag. Und als er fort mar am Morgen, und ale fie allein erwachte, fab fie unichagbare Gefchente neben fich, und ihren eigenen Lieblingsbecher, ben fie ihm auf bie Reise geschenkt. Und sie weinte über ihn und über sich, ließ Alles ftebn und fuhr boll Scham, berhullt und berichleiert in ben Palaft zu ihren Rinbern.

Der blinde Kaifer aber ließ ihr von Chios nichts schreiben, als bag bie Infel fehr reizend fei und voll gaftfreier Menschen.

So find Reiseberichte, bie Berichte ber reisenben Manner an ihre Beiber babeim! bachte fie, und sah ihn aus bem Venster im Rreise fahren, als heimlichen Berbrecher, ber er blos, wie sie meinte, burch seine Augen war. Aber am Bormittag fuhr sie hin-

über, stieg heimlich in sein Schiff, sah ihn, hörte ihn sprechen und hoffen und brangen, sah sich satt, that ihm unsichtbar Golbes, ja sie füßte seine Sanbe, sobaß er frug: Wer war bas?

Aber ber Beichtvater fagte ihm nur: Die Chiotin, meine Schwefter, ift Euch bis hierher gefolgt und nahm von Euch Absichied — bort fährt sie im Boot nun nach Hause.

Sprich nur noch ein Wort! rief er irr' in bas Meer hinaus. Und weil es ihm wohlthat, rief sie mit ber ihm doppelt lies ben Stimme ihm zu: Lebe wohl! lebe auf immer wohl!

In dieses Bangen, diese Scham, diese süßen weichen Thränen versiel sie noch einmal, als der Beichtvater aus der Meerenge
zwischen Sicilien und Calabrien schrieb: "Ich habe ihm vergeben
mussen; vergebt ihm, und auch; daß er meint: die Sirenen mußten nur ein Abbild der reizenden lockenden Mädchen der hiesigen
Gegend sein, und also gewiß noch leben. Wir sollen ihm eine
fangen!"

So fehr sie biefer Brief und ihre Folgeleistung gepeinigt und gebemüthigt hatte, that es boch ein später folgender noch viel mehr, ba ber Kaiser — nun an dem User der Tiber gelandet und vor ben Thoren von Rom in einem kleinen Hause ganz in der Nähe des Tempels des heiligen Lorenzo fuori di mura wohenend und bon den Bifferasi begrüßt — verlangte und darauf bestand, mit dem Papste zu sprechen.

Die Forderung war natürlich, er ließ sie sich nicht ausreden, abweisen, aufschieben, und so war guter Rath, oder vielmehr ein guter Papft fehr theuer.

Bugleich hatte Rabbi Elias ber Kaiserin gemelbet, daß Eile nöthig sei, damit die Natur nicht bem Wunder des heiligen Lo-renz oder heiligen Spiridion zuvorkomme; benn es bedurfe nur

noch einer heftigen Unftrengung, bag bie bunne, fchon burchschimmernde Saut auf ben Augen bes Raifers zerreiße.

Thekla athmete schwer auf, nun es zur Entscheidung gebiehen war. Sie hoffte viel und fürchtete noch mehr; aber voll ihrer Liebe hatte fie keine Uhnung von Dem, was ihr wirklich geschehen sollte. Sie kleibete ihre Kinder lieblich, ließ sich selbst so reizend wie möglich kleiden und suhr mit ihnen, schweren Gerzens und lächelnden Muthes, hinüber nach der nahen Prinzeninsel.

Die Rapelle bes beiligen Spiribion auf ihrem Bipfel leuch= tete fle an und glangte weiß im beitern blauen Simmel. Das Berg flopfte ihr, ale fle ben Weg zum Gipfel hinanging, ber immer enger und enger um ben Berg fich winbend mit fanfter Steigung binanführte. Sie freute fich broben ber bimmlifchen Aussicht über bas ftrablende Meer, Die grunenben felfigen Ufer mit hoben beiligen Bergen im Lande, bie ungeheure, mit Ruppeln prangende Stadt, die ihr unterthanig mar - fle betrat bie Rapelle; ber beilige Spiridion barrte, bas Bunber zu thun, und fle leugnete fich faum, bag aus feinen Bugen eine vertappte 21bernheit ober Gutmuthigfeit bervorbreche, Die ibr leib that. Ris mifche Sanger, Die fur gehnfachen Golb felbft in ber Bolle fingen wurden, ftanden ehrfurchteboll bereit, einen Pfalm gu fingen. Sie beschenfte fle, beschenfte alle Begenmartige, welche bie borgespiegelte Reise nach Italien mitgemacht, nicht ohne vielfaches beimliches Bergnugen und berbiffenes Lachen, aber auch lang= weilig im Rreife, jum Scheine fern bon bem Ort, nach welchem fle fo viele Wochen wie verhert gefteuert maren. Gelbft bie Matrofen wuften, um mas es fich handelte, benn in einem Schiffe bleibt, wie in bem Borgimmer ber Großen, gulegt Reinem etwas

verborgen. Sie ließ die Kinder schon immer hier oben im Schut ibrer Barterinnen.

Dann stieg ste hinab auf ben Plat vor dem Sause, worin ihr Mann auf die Zusammenkunft mit dem Papste höchst ungebuldig, ja unwisig harrte. Der Arzt kam ihr entgegen. Die lette Berlegenheit! sprach er. Wir haben jeden griechischen Matrosen gefragt, ob er eine Viertelstunde lang der römische Papst sein wolle? Aber aus Religionseiser versicherte jeder, lieber in einen Bären, ja aus der Haut zu sahren, als auch nur zum Schein in seinen Rock. Die genuesischen Kausleute Ambrosto, Cheli und die Andern, welche Ihr uns aus der Stadt geschickt habt, daß sie römisch redende Männer vorstellen, wosur Ihr ihrer Gilde noch mehr Vorrechte zugestehen müssen, kennt der Blinde sichen als ihm entgegengesandte Männer. Es ist kein Majestätsoder Heiligkeitsberbrechen —

Darum, fprach die Raiferin: feib 3hr ber Papft!

Der Jube lächelte sehr. Aber er ließ sich einen groben Mantel anlegen, ein kleines Kappchen aufsetzen, zog seine Schuhe aus und hackte die Spitzen bavon ab, so daß die große Jehe herausgukte, nahm einen gewöhnlichen Stab in die Hand, wusch zwei kleine Kiesel am Meeresstrande, nahm sie in den Mund, und frug die Kaiserin: ob ste seine Stimme erkenne? Dann ließ er dem blinden Kaiser den Papft ansagen, und ging in das kleine Haus.

Die nun folgende Scene war kaum auszuhalten, so wünsschenswerth auch der Papst singirt und sungirt ward. Der Blinde wollte ihm den Pantossel kussen, aber mußte ihm die Stirn kussen. Dabei berührte er ihm den langen Bart, fühlte das grobe härene Gewand und frug voll Erstaunen: Also ift das alles Lug gewessen, was man von deinem Prunk gesagt?

Sei willfommen, mein Sohn! hörte er nun; ich habe Freude über alle Begriffe, daß du glaubst, Gottes Wunder geschähen auch in Rom. Gott hat das Auge gemacht, nur er kann es heilen, und Gott war auch bei Euch!

Hört, meine Freunde! fprach ber Kaiser sich wendend: welch' ein Mann! welche Verleugnung, welche Anerkennung! Mein Beisspiel, sprach er lauter, wird mein Bolf bir zuwenden. . . .

Hoffe, wolle das nie! hörte er zur Antwort; wer Gott fürchetet und recht thut in allerlei Bolf, der ist Ihm angenehm! und Der also sollte Uns irrigen Sündern so unangenehm sein, daß wir ihn verfolgten und vertilgten, wenn wir könnten!

Welch eine Dulbung! welch ein Mann! rief ber Blinde und

borte begierig weiter:

Wir dulben nicht nur, wir lieben Alle, die einen Gott glauben, benn mehr kann Niemand glauben; was darüber ift, ift vom Uebel. Darum dulbe auch du, ehre und liebe auch Araber und Juden, die Juden aber vor Allen, die den Juwel: Gott, am frühften erkannt, den mein Vorbild nur geschliffen hat, und jedes seiner Worte sieht schon im alten Testament, hie und da, aber es steht doch und bleibt stehen. Auch die uralten Braminen schon lehrten den Spruch: Wenn dich ein Wensch verwundet, ja tödtet, vergib ihm, liebe ihn; sei wie die Burzel des Arekadaums, die die Art mit Wohlgeruch füllt, die sie zersteischt.

Ich erstaune! rief ber Kaiser. Ja, ich verehre! und begierig borte er weiter:

Liebe und Dulbung, und Lehre zu bulden und lieben, ift mein Amt; benn ich habe von keinem Bolke auf Erben gehort, bas feine Briefter lehren: Du follft ehebrechen! Du follft fiehlen! Du follft töbten! Du follft Gott nicht verehren!

3ch bewundere bich! rief ber Blinde.

Ich bewundere die Welt und ihren Herrn! tonte die Stimme wieder. Dulbe auch du und. Denn wenn eben ihm Alles untersthan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selbst unterthan sein Dem, der ihm Alles unterthan hat, auf daß Gott sei Alles in Allen. Wo bleibe ich da mit meiner Unsehlbarkeit? Du stehst also, wir leben mit Vurcht und Bittern, bis wir verschwinden, und wir verschwinden vor Jedem, der heut schon an Gott glaubt: daß Er sei Alles in Allen. Ziehe in Frieden! Mögest du sehen! und dann glaube dies Wort. Dann ziehe heim zu Weib und Kindern, und die Engel mögen dein Schiff schnell nach Hause tragen, wie das Haus der Maria nach Loretto!

Und mit feinem Lächeln ging Elias von dannen. Der Bastriarch umarmte ihn, als er zu der offenen Thur herauskam und fagte ihm: Run kann und wird er fich nie mit jenem wahren rösmischen Bilbe vereinigen. Du bift ein edler Schelm! aber hier haft Du meinen Ring zum Lohn. — Die Griechen kuften ihn und drückten ihm die Sande.

Sett ging nun ber Bug ben sanften Weg hinauf nach ber vermeinten Kirche bes heiligen Lorenz vor ben Mauern Roms. Der Patriarch führte unerkannt ben Kaiser bis in die Hande bes heiligen Spiridion: Der inbrunftig zu sehen Berlangende bruckte bie harte Gestalt an sich, ersank zu ihren Füßen und lag lange ftill.

Alle weinten vor Angst und Erwartung. Die Kinder wollten zu bem Bater, ja sie riefen seinen Namen wie Engel. Die Mutter druckte ihre Engelogesichtehen in ihre Gewande, daß sie schwiegen, und trocknete sich die Thranen.

Da schritt ber Legat in die Rapelle mit höhnischer zorniger Saltung, aber Alle brobten ibm, zu schweigen, und er ftand mit

verbiffener Buth. Er war wiedergetehrt, er hatte gehort, et fam feben, ftrafen, doch broben.

Inbef war ber Raifer anfgeftanben; Alle faben athemlosftill, bağ er febe! Sein Auge war flar. Gein Antlig glanzte in ber untergebenben Sonne, ein unbeschreibliches Ladein, bas immet freundlicher, immer feliger wart, berflätte ihn gang. Er wollte reben, aber vor Freude und Schred ftammelte er mit unverftandliche Laute, Die Jeber verftand als bie beiligfte Sprache bes Den+ fchen, bie beilige Sprache ber Ruhrung, bes Dantes, ber bochften Bewunderung, ber Bewunderung bes Sochften. Er that fichre Schritte zur Seite, wo die rofige Gluth ber Abendfonne hereinftel mit Reig und Gewalt ber Simmlifchen. Er faltete feine Ganbe. Er befah fie, feine Ringe am Finger, beren Rubine und Smaragben ihm in die Augen blickten wie Thautropfen. Er befah feine Gewande, er fah die Blumen auf bem Marmorboben und trat von einer Rose hinmeg, auf die er getreten! Dann fchlog er zur Brufung, ob er wirklich fahe, feine Mugen. Es ward Nacht um ihn. D fdredlich! fcredlich! rief er. Go mar es fonft immer. Ja, ich war blind! - Ja, ich febe, ich febe bie Soune, ben him= mel, ich febe ben Geiligen! rief er, als er bie Augen groß wieberaufgetban. D, nun bin ich ein Mann!

Länger vermochte fich Thetta nicht zu halten. Sie rift ihre Kinder an beiden Sänden zwar nach, aber fie ließ fie leicht auf bas Laub und die Blumen fallen, als fie die Arme erheben wollte, um ihn zu umschlingen. Und in so viel Bundern war es ihm kein Bunder, daß sein Weib hier sei, seine Kinder am Boden ihr einziges Wort nach ihm riefen: Bater!

Und als sie unter Thränen ber Freude aller Gegenwärtigen sich lange in frummem Entzüden an bas Gerz gebrückt, ließ er fie

endlich los und frug sie: Also bift du mir gefolgt? Du bift hier! Und an die Schöne Chiotin gedenkend und an die Sirene, die ihm doch nur besto grausere Verirrungen mit schwarzen Schatten und hohlen Traumgestalten bedünkten, frug er mit Reue den Beicht- vater fast laut: Ach, war es Sünde? Du hast mich sündigen lassen!

Ja, fagte ber Beichtbater, es war Sunde, aber ohne ihre Folgen. Nur Sunde im Glauben, also nur halbe Sunde —

Ach nein! sprach Thekla mit niebergeschlagenen Augen und bebenber Stimme, voll ebler Scham: Ich nehme die Sunde von dir — beum jene Chiotin — jene Sirene — war ich!

Das Wort aber verwandelte das Gemüth des Kaisers. Er mußte sich schämen, und schämte sich tief vor seinem Weibe; und das Wort des Patriarchen ging an ihm und an ihr in Erfüllung. Und noch auf eine andere Weise. Denn als er so, düster vor sich zur Erde blickend, stand, riß sich der Legat los, stürzte in die Nähe des Kaisers und rief: Du bist blind, noch blind! denn du siehst nicht, wo du bist!

Do bin ich benn? Erschrecke mich nicht! fprach ber Raifer.

Du bift wie ein Narr um die Prinzeninseln nach Rom gereist, wie ein Färberpferd; du bist wie ein Narr mit einem Narren dort drunten im Hause zusammengekommen, und ich will ihm den Segen segnen; du bist wie ein Narr vor dem heiligen Spiridion niedergekniet, dem dein betrügerisches Weib hier oben auf der Insel eine Kapelle erbaut, und so stehst du denn wie ein Narr vor dem Volke im Andlick deiner Hauptstadt. Siehe, da drüben ist Konstantinopel! das wirst du erkennen, denn also ist keine Stadt in der Welt, und du hast es als Kind gesehen!

Er riß ben Kaifer faft vor die Thur auf ben freien Plat vor 2. Schefer Ges. Ausg. VIII.

ber Kapelle, und ber Kaiser fah die reizenbste Stadt ber Erbe mit Schred, mit Erstaunen, mit bitterstem Jorn. Die Andern waren ihm scheu gefolgt.

Wer hat bas gethan? frug er brobenb.

Lange getraute sich Niemand ein Wort zu erwiedern, bennt er war der Kaiser und hatte nun Augen, und hatte nun Furcht um sich verbreitet.

Auch das war ich! fprach endlich die Kaiserin, ihn mild an ber Hand fassend.

Er ergriff sie, hielt sie fest, betrachtete jett zum ersten Male fein Weib — — schön war sie, sah er wohl, aber er hatte sie sich ganz anders von gestellt von Leibe, und nun erschien sie ihm auch anders von der Seele. Durch ihre Milbe und Güte gendthigt, hatte er sich ein Bild von ihr gemacht, als muffe sie ganz weiß aussehen, wie ein Engel im Licht. Und nun war sie bunt, mit viel zu glühenden Wangen, mit viel zu schwarzen seurigen Augen, mit einem Wort, sie gefiel ihm nicht; sie wurde ihm nie gefallen haben, sodaß er sie nie mit sehenden Augen zum Weibe genommen hätte.

Ein Blinder foll kein Weib nehmen, oder immer blind bleiben! Einen Blinden soll kein Weib nehmen, rief er erzürnt und betrübt, und fließ sie von seiner Sand. Ich verstoße dich! soste er hinzu, denn der Grimm fiel in die Scham, die er vor ihr fühlte, und in Wahrheit trennte ihn feine Sünde von ihr, und sein Irrthum, seine Ueberführung, daß ihn ein griechlicher Beiliger geheilt, und sein Stolz, der mit der Kraft seiner Augen: zu sehen, über ihn gekommen war, und seine Ahnung ganz noch anderer Schönheit, von der er so lange geträumt und so natürlich.

So ftand er, boppelt zornig und furchtbar genug, um bas

Lachen, bas im Grunde ber Gerzen zumeist boch ein frohes und siegreiches war, völlig auszulöschen. Die Glocken, welche ihm nach einer so langen Reise wirklich als Roms Glocken erschollen, summeten noch laut in ber Luft wie zubor, aber sie übten einen Zauber über ihn aus, ober eine Entzauberung, die ihn auf sich lösenden und ihre bunten Federn berlierenden großen Schwingen in seine Heimeth trug und fallen ließ; denn die Glocken summten über das enge Weer herüber aus Konstantinopel und läuteten das heilige Christseft ein.

Thekla hatte sich gleichsam zu ihren Kindern gerettet, sich zu ihnen auf die Erde geworfen, sich eingehült und beide Kleinen an sich gedrückt. Der sehende Kaiser verlangte aus haß gegen ihre Mutter jett sogar nicht nach seinen Knaben, und kurz zuvor fröhlich bis zum Lachen und Jubeln, weinte sie jett desto bitterer getäuscht.

Der Patriarch sah die Nothwendigkeit, es zu wagen, die Kaiserin wieder im Sinne des sehenden Kaisers festzustellen, um sich selbst dann wiederum festzuhalten an sie, und sprach: O Gerr, du wirst ja nicht wiedererblinden, nun du einmal Augen hast, gleichviel durch Wen! Welche Einbildung: in Rom sehend zu werden! Dort konntest du wirklich mit leiblich sehenden Augen erst geistig blind werden! so aber hast du nun Augen und Volk und Reich und Weib und Kinder — siehe, da sind sie! — sie sitzen an der Erde! O! danke Gott für sie!

Wie ganz anders buldfam fprach der heilige Vater in Romals du, du auch gegen mich Verschworener! aber gedulde dich nurk versetze der Kaifer. Um meisten von Allen thut mir nur das schöne Bild leid, das ich dort von dem heiligen Vater gehört! Aber ber

Mann muß ja hier fein! Wer war es? Wer ift es bon Guch? frug er heftig.

Niemand wollte es fagen.

Gebieter! Ich! fprach ber Jube felbst mit gemessenster Ruhe, ohne einen Schein bes Lächelns ober ber Furcht. Und wirklich sah ihn ber Kaiser mit Befremben an. Aber ber Legat goß eine Fluth von Galle und Jorn und Drohungen über ihn aus. Und, rief er, hier ist ein Bunber gethan worben, ich nehme es in Anspruch für unsern lateinischen Seiligen, Lorenzo!

Nein! riefen alle Griechen, selbst die Matrofen im Chor, unser griechischer Seiliger, Spiridion, hat das Bunder in Wahr= heit gethan! — Ihn hat der Blinde umarmt, darauf hat er gesehen!

Aber wißt! schrie ber Legat, an ben heiligen Lorenzo hat er gebacht! bas Undenken an ihn hat bas Wunder gethan.

Der Patriarch und ber Legat standen wie um zwei Welten kämpsend und wirklich mit erhobenen Käusten einander gegen- über. Der Patriarch bediente sich, im Schutze der Seinen, verslachender Worte; der Legat bediente sich seiner Faust und schlug ihn ins Angesicht. Da ergriff ihn das Schiffsvolk, band ihn mit den Schärpen und trug ihn im Jubel hinab zum Strande, um ihn ins Boot zu setzen und dem Meeresstrom preiszugeben.

Der Arzt bat nun für ihn bei ben Gebliebenen, und sprach, um ihn gewiß zu entschuldigen: Lieben Männer, Er irrt, aber Ihr irrt auch; darum laßt ihn nicht ertrinken, denn hier in diesem Beutel ift noch ein Stück Reliquie von dem wahren Seiligen, der dem Blinden die Augen wiedergegeben, denn Gott allein thut Wunder durch die Natur — seht hier!

Er langte Etwas wie einen kinderfauftgroßen herrlich blauen

Ebelftein herbor, zeigte es hoch, und als Alle ehrerbietig ftanden und frugen, ob es eine Reliquie bom heiligen Spiridion fei, sprach er ruhig: Nein! es ift eine Reliquie von Gottes Allmacht ein — Stuck San Cupro! blauer Bitriol!

Allerdings hatte er mit der Erklärung den Zorn vom Legaten gewandt, aber auf sich. Denn sie ergriffen ihn nun auch, banden ihn und trugen ihn hinab, um mit dem schon Verdammten
verdammt die entsetzliche hülflose Wasserreise zu machen. Thekla
sprang auf, ihren Freund, den braden Mann, zu retten, aber der
Patriarch drückte sie nieder und fragte sie nur leise: Bist du rasend? Der Vortgetragene aber sprach gelassen: O könnte ich nur
wie Elias von allen Thoren hinweg in den himmel fahren!

Und nun bot sich von oben das sonderbarfte Schauspiel: beide Männer, nun Tobseinde, in einem schmalen lecken Kahne allein auf reißendem Meerstrom in engen Felsenusern hinad in die Abendnebel, die Schauer der Nacht und des Sturmes sahrend. Dem bescheidenen Bunderthäter waren die Hände nicht fest gebunden gewesen, er hatte sich die Fußbande gelöst, stand in dem Kahn und hielt den Nachschauenden den blauen Edelstein hoch in der Hand entgegen. Thekla sah wenigstens gern, daß er sich rüheren konden entgegen. Thekla sah wenigstens gern, daß er sich rüheren fonnte, vielleicht durch Rubern zu seiner Rettung an ein niedriges sicheres User treiben. Der gebundene Legat kniete vor seinem Veinde, hob slehentlich die Hände zu ihm, und der Arzt, vieleleicht aus Furcht vor dem Meere, löste ihm seine Küße und seine Hände; aber nun sah man die beiden Veinde sich streiten und an der Brust halten, aber der Arzt drückte den schwachen Legaten nieder und zwang ihn zu rubern, setzte sich dann und ruberte selbst.

Jest war ein Opfer gebracht worben; ber zuerst bem Kaiser wohl natürliche Jorn konnte gekühlt sein, und Thekla brachte jest

dem Raifer feine Rinder — und er nahm fie beibe, jebes auf einen Arm, und bas Bewegen feines hauptes bantte ihr für die holben Rnäbchen; aber er fprach nicht zu ihr.

Dagegen befahl er, ihn im Schiffe nach bem Leanberthurme zu fabren, bamit er feinen Rerter fabe.

Es geschab. Alle suhren im Abenbschein bahin. Sie landeten, Thekla begleitete ihn. Der Kerker war längst wieder in Stand gesetzt, der Kaiser ging hinein, stand lange in stummen Gesanken, während er sich selbst das an der Kette von der Mauer hangende Eisen wieder um ben Leib gelegt.

— "Drude bas Schloß zu — fonft find wir verloren!" flufterte ber Patriarch ber Kaiferin in bas Ohr.

Sie hatte die Worte kaum recht gehört, viel weniger recht berftanden. Denn als er das Eisen abthat, legte sie es sich selbst um den Leib und schloß die Augen, um einen Augenblick zu wissen, wie ihrem Gemahl hier einst zu Muthe gewesen. Sie sprach das Wort fast welnend gegen ihn aus.

Da briffte er bas Schloß zu und fprach: Nun muß ich auch ben Kerfer schließen, bamit es ein Gefängniß und Finsterais wirb. Die Augen will ich bir laffen!

Thekla versteinerte fast vor Schred, aber fie zagte nicht, sie bat nicht um ihre Freiheit, benn bas Bitterfte war ihr ja schon geschehen.

Aber von meinen Kinbern laß mich noch Abschied nehmen! bat fie mit dem unwiderstehlichen Laut bes Mutterherzens.

Der Kaiser stand unbewegt. Aber er ließ es geschehen, bag ber Patriarch ihr beibe Kinder in die Arme gab, baß sie sich satt an ihnen kußte, über sie weinte und sie fegnete. Dann reichte sie ihre hand bem Kaifer zur Vergebung.

Er aber fprach: 3ch bergebe bir! und fo genug!

Dann ward ber Kerfer berfchloffen. Der Barter erhielt Befehle. Und fo fuhr er mit ben Rindern hinüber in feinen Balaft.

Aber es blieb nicht fo. Denn am Morgen fchon waren alle Gewerke ber Stadt wieber in Aufruhr. Denn fie hatten burch ben Patriarchen und die wunderbaren italienischen Reisenden erfahren, was die Kaiferin fur ten Kaifer und ben Glauben gethan.

Und fast dieselben Menschen, selbst der Schneiber und Efels = treiber und Schuhmacher und Zimmermann, fuhren wieder nach bem Leanderthurm und drangen leis in den Kerker, aus Chrfurcht vor dem ebeln, geduldigen Weibe, wenn sie schliefe.

Und fie fcblief.

Und die ehrfurchtsvolle bankbare Menge harrte zwei Stunben lautlos auf ihr Erwachen.

Sie fagten ihr, baß fie famen: fie zu erlöfen.

Doch auf Befehl bes Raifers? frug fie.

Das wird von beiner Gnade abhängen, ob wir ferner einen Kaiser haben sollen, der nach Rom hat fahren wollen, um dort Augenzu bekommen! erwiederte ihr der Zimmermann. Jedenfalls sollst du Mitkaiserin sein, und deine Kinder sollen mit deiner Weiß= heit unsern Thron erben! schwuren Alle.

Sie begriff schnell, in welcher Gefahr ihr Gemahl schwebte. So schiffte sie mit den Männern hinüber. Sie hatte Stille ge= wünscht, und nur die Schläge der Ruder waren zu hören.

So ward sie in den Palaft, an bas Bett bes noch fclafenden Raifers geführt.

Sie wedte ihn mit Ruffen. Er erstaunte, sie zu sehen. Es lag eine folche Milbe und heilige Gluth ber Liebe in ihren Augen, bie ihn überwältigte.

Es ift unsere Mitkaiserin Thekla! rief bas nachgebrungene Bolk.

Etwas bläffer, über den Anblick des vor ihm aufgerissenen Abgrundes, in welchen er stürzte, wenn ihn sein Weib nicht hielt, sagte er ihr jett: Ich erkenne dich wieder! Deine Liebe und Güte! Die sind das wahre Weib, und du bist dies Weib! Ich danke dir Alles, für Alles!

Sei nun ruhig! lispelte sie ihm zu, daß bas Bolt nichts erfährt. Gerrsche du allein! Ich aber will brüben auf bem Gipfet ber Insel ein Kloster errichten, und baneben ein Sauschen bauen, und beine Kinder erziehen! Und diese schönen Inseln heißen von uns bann auf lange Tage der Erde: die Prinzeninfeln!

## Ein Weihnachtsfest in Rom.

## Quellen:

Fiorentini, Memorie di Matilda; Bernried, Nic. v. Arragon; Lambert v. Aschaffenburg; Turicelli; Muratori etc. Abend ward über Rom, heiliger Christabend. Aber es war feine Erwartung ber Rinber, feine Freude in ber Stadt, in fei= nem Saufe, wie zu biefer erfreulichen Beit im beiligen beutichen Reich. Denn in Rom beicheren erft bie beiligen brei Ronige an ihrem Toge, und bas Beihnachtofeft ift in Rom ein trauriges, ftill vorüberziehendes Beft. Diesmal mar aber auch ber himmel traurig, umwölft mit tiefziehenden Bolfen, die Regenguffe brob-Ja, es tropfelte fcon jest, mahrend die, wie auf die Erbe gefallene Sonne unter ber fchwarzen Wolfenbede in einem bellen, blaggrünen Simmelftreifen golben unterging, und bie Berge bon Albano, ben beschneiten Corafte, die fieben Sugel Roms mit ibren Rirchen und Balaften vergoldete. Der Anblid mar fcon, ja entzudend, befonders bem breiten, bunten, prachtvollen Regenbogen gegenüber, bom boben und feften Thurme bes eblen Stefano Cenci, auf deffen flacher Binne ein frembes Weib mit ihrem Rnab= chen faß, bas fie in ihr Bewand gehüllt und an ihre Bruft gebrudt umarmt hielt. Sie hatte fich angelehnt und fchien zu fchlafen, während fie jedoch nur von Schmerz und Rummer gebeugt, bie Belt umber, bas verhaßte ungludliche Rom zu ihren Fugen nicht merten wollte; ja ihr ichoner fleiner Anabe felbst schien ihr erft ber außerfte Bram. Deswegen hatte fie vor feinem Unblid bie Augen gefchloffen. Ihr gegenüber fag bes Stefano Cenci Gemablin Livia, welche fie bier oben aufgefucht und gefunden hatte;

aber sie getraute sich nicht, bas unglückliche Weib aufzuwecken, um sie zu trösten, ba ihr Schlaf, ja Tob, bas beste Labsal, bie sicherste Ruhe für sie schien.

Denn burch Europa war ein ungeheures, ein unerhörtes Wort erschollen: "Rein Geiftlicher foll eine Frau haben. Wer eine hat, foll fie verftogen, und fie ift für eine Concubine qu ach= ten, ihre Kinder gleich Baftarben." Das Wort war nur unmenschlich. Aber ein zweites Wort mar noch entfetenber: "Reinem Fürften gehört eine Sandbreit Land; Jeder hat Alles, mas er hat, nur zu Leben bom beiligen Stubl; und fein Rurft barf einen Bifchof ober Briefter einseten, abfeten aber gar nicht. Denn Gott hat himmel und Erbe gemacht; barum freilich gehört fie Gott bem Berrn. Und Gott hat bie Erbe an feinen Sohn gege= ben. Gein Sohn aber hat ben einzigen Apoftel Betrus barüber gefest, und Betrus, biefer Junger, ftirbet nicht; und fo gebort Die Erbe bem beiligen Stuhle beffelben zu Rom. Wer barauf fist, er fei und heiße wie er will, ber fest Bifchofe und Fürften ein und ab." --

Und so hatte ber heilige Stuhl, aus Silbebrand's, als Gregor bes Siebenten, Munde, jest zum Schrecken ber vielen hunsbert Frau Bischöfinnen und ber vielen tausend Frau Briefterin= nen fie abgesetzt vom Stanbe ehrlicher Chefrauen, und die unzäh= ligen Kinder vom Range ehrlicher Kinder.

So war benn auch bem Bischof Burfarb geschehen, welcher bie reichste, ebelste Jungfrau, eines schwäbischen Grasen Tochter, bie schöne verständige Irmengard, zur Frau hatte. Sie sollte nun eine Concubine sein; ihr lieber, kleiner Otto, ein Knäbchen von drei Jahren, sollte ein unnennbares Wesen sein, welches der Schandename, Bastard" noch am besten bezeichnete. Aber das war ih-

rem mütterlichen Gefühl unerträglich, ja unerträglicher als taufend andern Frauen, die sich in Frankreich, Spanien und Italien mit ihr in berselben Lage befanden; denn sie war ein deutsches Weib, voll Ehre und Redlichkeit. Ein solcher Sturz von ihrer hohen ehrwürdigen Stellung der Frau eines Bischofs, ja eines Wannes Frau und einer Menschenmutter überhaupt, war niedersbeugend bis tief, tief unter das Geschick der geringsten Bäuerin, und stieß sie unter die Frauen, ja unter die Menschheit, in vernichtende, unabwersliche Schande. Ob aber nicht abwerslich, das war die Frage.

Denn in allen andern überirdischen und irdischen Dingen hatte Rom ben Menfchen für ein Loch bes himmels gegolten, aus welchem nichts als Weisheit und Seligkeit wenigstens heraus tone, mehr, wie einft aus bem Loche zu Delphi, in beffen betaubenben Dampfen bie Wahrsagerin Phthia nur zu gewiffen Tagen bes Mondes faß. Aber ber heilige Bater faß immermährend Tag und Nacht auf bem beiligen Stuhl, auch wenn er im Bett lag und schlief. Diesmal aber maren bie Frauen an ihrem We= fen und Dafein angegriffen, gefrantt, entwürdigt, vernichtet; nicht Alle, aber Ungahlige; Bornehme, in benen reiche, machtige, hobe Beschlechter entehrt waren; Stolze, in welche bas Gefühl ber Burbe der Manner im Polte hinübergezogen war, wie eine bluhende Rofe ben Duft eines blühenden Mohnhauptes annimmt, das Regen oder Wind an sie gedrückt. Wie die Weiber der Tür= ten nicht zum Gebet in eine turfifche Rirche geben burfen, und bereinst einmal nicht in das Paradies eingehen sollen, also auch, bei wegfallender Ursache, nicht bom Tobe aufzustehen brauchen; so schien den Jungfrauen auf Erden das schönfte tröftlichfte Loos verwehrt, nicht einen Mittelsmann bes Simmels zum Manne befommen zu burfen. Der Ingrimm, bie Buth war allgemein. Die Fürften bagegen, auch an ihrem Befen und Gein, an ihrem blutia und fchwer erworbenen Recht, bem Gigenthum bes Lanbes angegriffen, reigten bie Beiftlichen zu beimlichem und offenem Biberftand gegen eine Stimme, welche ber Welt burch ihre Unmenschlichkeit zum erftenmat aus einem gang anberen, als einem bimmlifden Loche zu tommen ichien. Der Bifchof Burfard ebrte und liebte feine icone Frau, fein icones Rind viel zu febr, mar von Bergen und Beift viel zu fehr Chrenmann, als baf es bei ibm erft bedurft hatte, ihm die mahrften, menfchlichften Worte laut bor bem Bolfe aus ber Seele zu locken ober zu preffen. Weit und breit in Schwaben hatte fein Bijchof, fein Priefter fein Weib, feine Rinder verftogen. Burfard fprach weife, fprach mahr, und fo mar er fürchterlich. Er follte tommen, in Rom fich vertheibi= gen gegen Ungehorfam. Muthvoll gog er nach Rom, um feinem Worte ben Sieg, bas Recht zu erfämpfen. Aber man wollte ihn nicht hören. Er ward in ben Rerfer geworfen, nicht, um die Wahr= heit zu fagen, damit er leibe ober bufe, fonbern, bamit er nicht nach Deutschland, nach bem muthigen Schwaben zurudfebre, feinen Trop ausbreite, mit feinem Worte bas Land erleuchte, wie Die Sonne durch helle Wolfen. Go mar er zur gesetten Krift, und lange nachber nicht wiedergekommen. Go hatte fein Weib Irmengard fammt ihrem Knaben, ficher geleitet bon ihrem Bruber, und mobiberfeben mit Golb und Juwelen, fich nach Rom aufgemacht, ihren Dann zu fuchen, loszukaufen aus ber geiftli= den Sclaverei. Der budlige Gottfried, Gozzelo, Bergog von Lothringen und Markgraf von Mailand, ber verachtete Mann ber fconen Markgräfin Mathilde, Die ftete fern von ihm, meift in Rom, bei und mit bem Bapft Silbebrand lebte, hatte ihn an fei= nen heimlichen machtigen Freund Stefano Cenci empfohlen; er hatte sie wohl aufgenommen, gegen alle Ränke wohl beschüpt; aber ihren Mann hatte sie nicht gesunden, in keinem Kerker entbeckt, denn man hatte ihr keinen aufgeschlossen. Und rathlos, hossenungslos, ehrlos in ihrem Gefühl, hatte sie sich von allen Mensichen sern, auch heut' auf ihren liebsten Aufenthalt, auf die einsame Binne des Thurmes gerettet, wo sie, so lange die Wehmuth ihr es zuließ, unter allen Dächern sich ihren gesangenen Mann denken konnte: in Ketten; ohne Sie; ohne seinen kleinen Otto, bessen kauteten viele hundert Glocken von allen Thürmen Roms das menschlichste aller Feste ein: die Geburt des göttlichen Kindes! Und drunten in den Straßen bliesen die hirten aus der Campagna fromme Lieder auf ihren Schalmeien. Aber sie warren jest nicht zu hören.

Livia, die Gattin des Präfecten Stefano Cenci, eine fleine, untersette, feurige Frau, brach endlich das Schweigen und sagte zu Irmengard: "Aber ihr sprecht auch gar nicht, arme Gräfin! Ihr weint nicht einma!"

"Gräfin nennt Ihr mich!" entgegnete Irmengard, erröthend und mit Bitterkeit im Antlig; ",o ich verstehe — auch Euch bin ich schon eine Geschiedene, eine Wittwe, die man wieder nach tem Rang ihres Baters benennt; auch Euch bin ich keines Bischoss Weib mehr, und mein Kind ist eine Waise und sein Name Burskard ein Schandname für ihn. D wehe über die Welt! Zu wem soll ich rusen um Gülse? D ich möchte sagen: es ist umsonst, Gott zum Freunde zu haben, wenn die Menschen uns nicht Freunde sind; bern im menschlichen Geschlechte wie begraben leben wir, und regt sich in menschlichen Geschlechte wie begraben leben wir, und regt sich in menschlichen Geschlechte wie begraben leben wir,

allgegenwärtige Gott, ber boch in ihnen lebet, und inihnen gleich= fam ermorbet wirb, fo bort uns ber blaue unenbliche Simmel nicht, und bie Sterne bes Rachts und bie Sonne am Tage; nicht Wind und Warme und Frühlingeblühen und Gaufeln! Wir find berloren, wir Menschen find ohne Menschenhülfe berloren. Dode wo wahre Menschen leben, ba ift auch Gottes = und Menschen hulfe; Gotteshulfe burch Menschenhand, Gottesmeisheit burch Menschensinn! Und bin ich bulflos, find es Taufende mit mir, fo find biefe Geftalten bier feine Menfchen! bon Gott berlaffene Menschen! Michtswürdige, die Gott richten wird, Elendere, als ich und Alle, die durch fie in die Erbe getreten werben - aber ben= noch bin ich elend, und nur an einem Orte, wo ich nicht mehr bin, ba fann ich fein, nur im Grabe, nur in ber Erbe, bie alle bie Unglüchfeligen verbirgt, feit langer, langer Beit, und ach, ge= wiß noch lange, lange! Aber auch biefen Schmerz verbirgt fie mit mir in ihrem Schoof. Nur meinen holben lieben Anaben fann ich nicht laffen! Er muß fich mit mir in bie Erbe retten, aber in meinen Armen. D Beib, rief fie begeiftert, fiebe, wie er mich anblickt! D Mutter, fiehe, wie er mich anblickt! D Mutter fiebe, wie er bor mir ftebend mit feinen fleinen Armen mich um= halfet, wie er mich brudt, bag ihm bie Loden schuttern und bag er gang roth wird bis an bie Stirn! D, bie Liebe im Glenb icheint ein Troft, aber sie ift nur herzzerreißende Qual!"

"So höre ich Euch gern, armes Weib, liebe Frau Bifchöfin!" fagte ihr Livia. "Gern, meine ich, weil Ihr Euch doch das herz erleichtert. Schmäht; klagt an; zurnt; brütet Rache; nur schweigt nicht, verschweigt nicht unmenschlich, was Euch zu Boben drückt. Ihr habt geklagt, und Ihr kommt mir wieder menschlich vor, als ein Weib. Und hört, hört wohl: Nicht alle Men-

fchen sind bem Unglücklichen gottlos, erbarmungslos; nein, es giebt auch gottvolle, gottweise, gottthätige, gottkäftige Menschen, die für die Elenden fühlen, benken, entschließen, handeln. Wahr-lich, säßen wir hier so allein, ohne die Tausende gleich Unglücklischer under, aber auch ohne die Millionen vernünstiger und kraftsvoller Männer, deren Ferzen für sie bereit schlagen. dann, dann wollt' ich mit Euch verzweiseln! Aber gebt Ench nicht auf! Wer hosst, sagt mein Cenci, der hat noch Kern, Leben, Geist, Vernunst und Kraft, der fühlt sie über sich, um sich, in sich; der Gute muß hossen und kann es allein; wer ohne Hossnung lebt, und wär's in der Hölle; den muß ich verachten! An dem ist kein gutes Haar, in dem sließt kein guter Tropsen Blutes mehr! Den hat der Teuses bessetzt, der ist des Teusesells! so fagt er."

Irmengarb sahe Livia groß an. Dann aber schüttelte sie ihre blonden Loden und sprach: "Hört und sagt, wer mir noch hilft aus Noth und Schande, oder blos aus der Schande — benn die Schande ist die größte Noth — und mir hilft, so lange ich noch lebe. Im Tode wird freilich uns Allen ein Anderer helsen, das weiß ich, darum eben will ich ja weg von dieser wahnsinnig gemachten Erde! weg aus dem berrathenen, gepeinigten Baterlandet Ich habe es wollen verschweigen; aber Ihr seid ein Weib, so mögt Ihr es hören."

Sie hielt einige Zeit inne, wie um Athem ober Muth zu schöpfen, dann blickte fie ftarr zur Erde und erzählte der Freunbin: "Gestern morgen zog ich mich sauber an, ja ich putte den kleinen Knaben, denn ich hoffte vielleicht doch endlich meinen Mann wo zu sehen; hoffte, daß er uns doch vielleicht aus seinem Kerkersfenster sähe; und als ich leise fortgeschlichen, bat ich den armen kleinen Otto, ja mit scharfen Augen recht ausmerksam in alle folche

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VIII.

fleine Maueröffnungen zu feben, in welchen eiferne Gitter waren; nicht in die hellen Scheiben ber großen belebten Palafte! Go führte ich ihn an ber Sand, ich faufte ihm unterwege einige Drangen und geröftete Raftanien in fein Tafchchen. Go gingen wir, bie belebten Strafen vermeibend, und famen bor ben Balaft am Lateran, nicht weit von bier. Der Rleine hatte, nach allen Gen= ftern febend, das Köpfchen in die Sobe getragen, und war mir, an ber Sand gehalten, bennoch gefallen. Es hatte geregnet. Er war nag. 3ch trat in eine Thur bes Lateranischen Palaftes, und wifchte ihm fein rechtes Sandchen ab, fein rechtes Rnie und bie rechte Seite troden. Da umringen uns nach und nach eine Menge luftige, freundliche, wohlgekleibete Weiber. Denn es waren Weiber, es maren junge, mitunter ichone Mutter, mit allerliebften fleinen Rinbern auf bem Urm, ober an ber Sanb; ja mehrere hatten bas Rleinfte auf bem Arm, ober fäugend an ber wenig verhüllten Bruft, und bas Größere an ber Sand, ober es bielt fich boch an bie Rleiber ber Mutter an. Gie affen allerhand Bebadenes, wie es bie Monnen fehr fchmadhaft in ben Rlöftern gu bereiten verfteben, und aus langer Beile ober zum Bergnugen für fich und Unbere täglich frisch baden. Gie hatten bie Safchen boll und fütterten bamit die Rinder fo ergöplich. Ich febe fie fehn= fuchtsboll und bewundernd, ihres Glückes und ihrer Freude we= gen, an. Da brangten fie fich gleichsam, auch meinem Anabchen zu geben, bas alle Tafchen, alle Winkel an fich voll ftectte; ja bie Gine hing ihm ein ganges, volles, fauber genähtes Rindertafch= den um und freute fich berglich an ihm. Sie liebkofeten ben flei= nen golblodigen Fremben; fie fühlten fein weiches Saar mit zwei es reibenben Fingern, fie kniffen ihm gart in bie Rofenwangen, fie knieten bor ihm, bewunderten die himmlisch blauen Augen,

sie mußten es kuffen! Sie hoben es empor, sie gaben es sich von Arm zu Arm; sie hießen es einen Engel, einen schönen kleinen Johannes, nur ohne sein kleines Kreuz; sie versicherten, schöner kann ber aus ben Windeln entlaufene Bambino der heiligsten Jungfrau Maria nicht gewesen sein; und wo noch so! Sie frugen nicht erst, ob ich die Mutter sei, sie priesen mich glücklich, unsaussprechlich glücklich.

D, wie that mir das so wohl! Wie liebkosete ich endlich sels ber wieder einmal mein armes Kind. Aber ich weinte dazu! Ihre Augen frugen mich, sie begriffen nicht, wie Ich, Ich weinen konnte, und frugen so lieb, wer ich sei?

Da mußte ich ihnen sagen: Ich bin eines Bischofs Weib, ein in Schmach gestoßenes Bischofsweib aus Deutschland . . . . . Wir versagte die Sprache.

Und barüber weinst Du? Du Liebe! frugen sie erstaunt. Und Gine fette bann hinzu: Sat Dich benn Dein Mann ver= stoffen?

O, der nicht! rief ich, die Sand erhebend. Da lachten fie alle wie im Chore.

Still ba, Ihr Lachtauben! fuhr die eine, schlanke Frau wieber fort, trat mir näher und sprach: Arme Seele, so siehe einmal
mit beinen klaren Augen hier alle die Lachtauben an! Siehe sie
recht an! und nun höre: Ich, und sie Alle, die hier stehen, und
noch mehr als zweihundert in diesem geräumigen Sause, wir Alle
sind Bischofsweiber! Decanenweiber! Briesterweiber! welchen der
heilige Bater vergönnt, hier im Sause die Weiber unser Männer
zu sein, damit gleichsam der Scandal — benn ihn ärgert das,
oder vielmehr auch seine geistige Frau Gräsin Mathilde ärgert
das — damit es nicht in der ganzen Gegend, oder in den vielen

Rirchspielen von Rom getrieben werbe, sonbern gleichsam hierher gebannt, nur an einem Orte fei; aber hier ift es gewiß kein Scanbal, sonbern bieselbe alte Liebe! bas luftigfte Leben, wie Du fiehft!

3ch mar emport über folche Bufriebenheit eines menfchlichen Wefens, bas da Beib heißt; über fo große Frohlichkeit vor Rurgem noch hochgeachteter Frauen, jest in faum geahneter Erniebrigung - und wollte bem Schwarme entrinnen. Aber mein Rnabe mar nicht zur Sand! Ich mußte, bag anch bie fpanischen Beiber fogar fich in folche Schmach gefügt, wie bie fpanischen Manner, die gleich den italianischen ihre Mannerehre und Burbe, bie Datur und bas beilige Sacrament ber Che fich mit Fugen treten gelaffen, um nur Beit Lebens Brot für ben Leib und Chre beim Bolke zu haben, und die Dleinung: ihre Dlenschheit ber bon einem Menfchen ausgelegten Gottheit geopfert zu haben. Und jest, ach, ba fah ich nun felbft biefe Manner in ihrem Ornat, bie als Chrenzeichen für die Gefangennehmung ihrer Menschheit und für ihre Schande, Die neu bafur eingeführten und ihnen aufgefesten filbernen boben Bifchofemugen, mit und ohne Quaften, feelenvergnügt auf ben Ropfen trugen! Gie ließen fich bon ihren Weibern erzählen, wer ich sei, und warum ich geweint, und die Manner ftrichen fich ben Bart, lachten ober lachelten! Giner nahm bas fleine Rind von feiner Mutter und herzte es; ein Anderer folang feinen Urm um bie Suften feiner . . . . bag ich fie fo nenne - feiner Frau; ober noch ein Dritter flufterte ber Seinen ein paar Worte ins Dhr, wofür fie ihn auf ben Mund fclug und fich auf die Lippe big, mabrend ihr die Augen leuchteten.

Mein Kind! rief ich. Otto! Otto!

Der ift mit ben Kindern broben! mit ihnen hinaufgelaufen. Es regnet entjeglich! Bleibe bei uns! Sieh' unfre Birthichaft!

Romm binauf! baten fie. - Und halbwillig nach bem Rinbe gu geben, balb von ihren Urmen gezogen, folgte ich ihnen bie breite weiße Marmortreppe binauf, von einem Schwarme Beiber verfolat, und broben bon einem noch großeren Schwarme empfangen, und von ber eigenen Schmach faft erbrudt. Denn bier fab ich in ungabligen Chenbilbern mich felbft, in vergerrten und la= denben Geftalten wiederholt; und wie ich, fo follten biefe Frauen nichts, als absterben! ibre Schande ausleben, bin und begraben fein, ehrlog; und ich konnte die zwei Dinge nicht vereini= gen: Ehrlofigfeit und Beib! Liebe und Schande! Dber ich mußte, ich follte tief erkennen: bas Berg und die Ratur find himmlifch boch über alle Menfchensatungen und Menschenehre erhaben! Wahre Liebe fann in allen Zeiten, in allen Schickfalen gleich und ungefranft gludlich fein, wenn fie fich allein nur fühlt, nicht fich in der Belt! Aber ach! fo flar wie mein Gerg, empfinde ich die Welt; in ihr foll ich leben und fie in mir. Erbe und himmel find ber große reizende Spiegelfaal ber Liebe! ber bunt und golben gemalte Abelsbrief ber Chre! bie große Augenhöhle unferes Menfchenauges, bie große Conne unfere fleinen Regenbogens bes balb verblaffenden Lebens!"

"Und wie entfamt Ihr, eble Frau Bischöfin," fragte Livia ihre Freundin Irmengard, "wie entfamt Ihr jenem namenlosen Weiberschwarm, unter welchem boch viele eble und vornehme rö-mische Töchter sind; denn unsere herren Geistlichen waren stets in allen Dingen schlau, und nicht so verblüfft, die schönsten, reichten, vornehmsten Jungfrauen nicht grade für sich zu Weibern zu nehmen! Und wen in der Welt geehrter und mächtiger wollten wiederum auch die edlen Jungfrauen zu Männern, als Decane, Prälaten und Bischöfe, die herren über mehr als Leben und Tod,

bie Berren über Glauben und Liebe, über die Seelen und ihre Seligfeit! Dich fann mir Dein Glud wohl benten, armes Berg! Du wohnteft thurmboch bem Simmel näher, beruhigter über Le= ben und Tob, gewiß in allen Deinen Werfen und Bebanten, geweiht in Deiner Liebe; flarer, froher über jedes Entichlafen, je= bes Erwachen Deines Rinbes, feliger burch jedes Lächeln Dei= nes Mannes; fein war ber Simmel, alle Simmlifchen feine Bertrauten und feine Freunde - und Er, und Er war Dein, und Du lagft mit Deinem Rinbe bie Racht an feinem Bergen'; wenn ber Mond aufging, wenn die Sterne borüberzogen, und noch wenn die Sonne erschien, und auch mit bes Simmels Morgen= roth, mit bem eigensten felbigen Licht und Glang, Die ben Geligen und ben Göttern leuchten, umwoben! D, es ift fein Beib glücklicher auf Erben, ale eines Prieftere Weib, ale bes berftanbigen Mannes Weib, und es ift Jammer und Schabe, Frevel und Raub an ber Menschheit, die Prieftereben verbieten zu mol-Ien, bas Glud ber Priefterhäufer zu einem vergeffenen ichmähli= den Sollentraume zu machen, burch ein rafendes Wort eines Rafenden, eines armen Gunbers, eines fterblichen Mannes, wie Giner, ber fein Berg aus ber Bruft geriffen, und nun ausruft: "3hr, meine Millionen Männer, ihr weißen Sclaven, reift Gure Bergen auch aus ber Bruft - benn unfer Gott ift fo ein barbarischer Bott, bag ibm bas gefällt! Darüber janchzet fein Berg!" -

"So benkt kein Bernünftiger, kein beutscher Mann, er sei wer er wolle, so fühlt keine beutsche Frau sich, ben Mann und ben Gott und die Welt!" sprach Irmengard, durch die laute Berssicherung ihres Ehrgefühls und Liebegefühls auf einen Augensblick getröstet und aufgerichtet, ja erhoben über das Leben. "Aber," suhr sie fort, "sie meinten es gut mit mir, sie boten mir Jimmer



zu lebenslänglicher Bewohnung an, ich follte bei ihnen bleiben. es aut haben, fo gut wie fie! Ich follte meinen Mann ha= ben - als wenn ein Mann blos ein Menschenbild aus Knochen und Fleifch mare, nicht Leben, Liebe, Ghre und alles Guten De= rolb für bie Frau; furz ein für fie Alles umfaffendes Wefen ber Belt, bas bem Beibe unerforschlich und unergrundlich bleibt, weil es unerschöpflich, unübersehbar und göttlich ift - und bamit mein Mann, mein ehrenfester Bijchof Burfard, mich hier heimlich besuchen, mich haben und mit mir leben, und fich bes Lebens freuen burfe . . . - verzeihe ihnen die unfinnigen Worte - bagu follte ich geben und ihn aus bem Rerfer frei bitten, und bitten, bag er fein Vaterland verlaffen burfe und hier ein Bifchof werbe in Rom; benn die Geiftlichen follten ja eben fein Bater= land, feine Seimath, fein Saus haben auf Erben, Alles nur ge= lieben bon bem großen Bergog ber Gläubigen, bem Papft; und bamit ber Papft zu dieser meiner Schwachheit herabsteige, ober wie fie fagten: condescendire, barum follte ich zu feiner geiftigen Frau geben, zu ber in allen Dingen berftanbigen Grafin Dathilbe, die feit bem letten Concilio gu Rom noch hier lebe. Der Bang folle mich nicht reuen.

Das nahm ich auf! Das wollte ich wirklich thun; aber in meinem Sinne! Ich schied mit meinem Kinde, betäubt und bes brückt, wie aus einem Irrenhause, froh, die Gespenster ber Menschen los zu sein, dich mich herzten und füßten und segneten zu meinem Gange, damit ich bald die Ihre sei!

Ich zitterte über die einzige mögliche Gulfe, den Rath, die Aussicht! und war froh meines eigenen Verstandes und meines Gerzens. Aber ich hatte Muth, da ich, durch den Augenschein be- lehrt, nun sabe, daß die in der Ferne den Völkern als so heilig

vorgegaufelte Sache, nicht um Gottes und ber Seligfeit willen unterfangen worben, sondern aus irdischer Gerrschsucht und Rlugheit. Und über eine menschliche Ungerechtigfeit und einen Betrug glaubt' ich zu siegen — wenn nicht für Alle, boch für mich.

Und fo ging ich getroft in den Balaft bes Bapftes, in bas Borzimmer. Da ftand ich harrend, mit flopfenbem Gerzen!

Ich war burch die doppelten Wachen mit Gellebarden, am Bortal, auf der weißen Marmortreppe, an der Thur, in den Saal gegangen, und nun in dem großen prachtvollen Borzimmer, in welchem noch die Bachöferzen an den drei funkelnden Kronlenchtern brannten, und worin noch fünftliche Nacht und fünftlicher Tag war — hier beklomm es mich, als fei ich in die Räder und in das Getriebe einer großen wunderbaren Windmühle gerathen! Ich mußte sehen lernen, theils um mit meinen geblendeten Augen die Gegenstände wahrzunehmen, theils um sie zu verstehen, zu fassen, und sie in meiner Seele an ihren Ort zu stellen, in eine tiese zukünstige Vergangenheit, wo alle diese Kerzen verloschen, diese Wenschen um mich, ja diese Mauern Staub waren, Staub, Erde, Nichts!

Rechts an der Thur zu dem innern Jimmer faß ein vornehmer Diener, die gefalteten hände auf dem wohlgemafteten Bauche, in seinem Lehnsessel von rothem Sammet. Ich trat ihm nahe; ich bat ihn, mich zu melden, und nannte ihm meinen Namen. Er betrachtete mich und sagte: So geht man nicht zu dem helligen Bater! — im Mantel!

3ch legte ben Mantel ab und trat ihm näher.

. . . in foldem Ropftuch! fuhr er fort.

3ch legte auch bas Tuch ab.

... in folden Schuhen, bie ben Bang auf ber Strafe an fich haben — — fuhr er fort.

Ich zog meine Schuhe aus, und verlangte nun, daß er fein

Er blieb ruhig figen und wies mich blos mit bem Finger ab. Jest fragte ich ihn zornig: In Christo gingen alle Lahmen und Bettler, wie sie wandelten in Samaria, Galilaa und überall — und zu Eurem Herrn, ber nur seinen Apostel vorstellt, soll nicht ein Weib eingehen . . . das ist . . . !

Beruhigt Euch, gute Frau! fagte er; Chriftus hatte auch eine Art hof, und ber ließ auch nicht Zeglichen vor ihn, felbst nicht feinen Bruber und seine Mutter, unfre allerheiligste Jungsfrau! Dabei lüftete er sein Kappchen ein wenig.

Da ich ihm aber ein großes spanisches Golbstüd ungemerkt in bie Sand brückte, bie ich wie bittend ergriffen, zuckte er bie Achseln und fagte: gute Frau, Ihr werdet mir felbst danken, wenn ich Euch nicht zu unfrem herrn einlasse, benn — schämt Euch — er ift im Babe.

Ich berftummte in ber Seele.

Und . . . sette er hinzu, wenn unfre holdseligste Frau Gräsin Mathitde von ihm hinweggegangen sein werden, dann wartet
schon dort Frau Marsala, die Wahrsagerin, die gerusen ist. Dem es sind wichtige Dinge vor, und so kommt gewiß kein Angenblick
jett an Euch. Uebrigens, seid Ihr arm, gute Frau, zischelte er,
so nehmt den Goldling lieber zurück. — Aber ich gab dem guten
Manne noch einen großen Goldling, und bafür reichte er meinem
Knaben seinen Kohlentopf in die Hände, sich zu wärmen, denn es
war frisch im Saale und nirgends ein Camin. Ich setze mich
harrend in eine Ecke, auf die mit Sammet beschlagene, an der Wand umher laufende Bank, wohl zehn Rläge weit von einem etwas wunderlich gekleideten, großen, ernsten Weibe, die aus ihrem Ernst mich einen Augenblick freundlich mitleidig ansah, und dann den Kopf senkte; und eben so weit von einem geistlichen Herrn, der aus schwerem Herzen seufzte, als wär' er allein. So harrte ich lange. Endlich sprach mein Nachbar laut für sich, aber auf Deutsch: "das Bad dauert länger als die Sündsluth! so lange ist Ionas nicht im Bauche des Wallsisches gewesen!" und ich überraschte ihn darauf mit meinem deutschen Gruße, den er fröhelich erwiederte; ich rückte ihm näher, wir waren ja Landsleute, er war auch ein Unzufriedener, und aus meinem vollen Herzen erfrug er leicht die Ursache meines Hierseins, und wie ich in Begleitung des Bischoss Robert von Bamberg und Otto von Regensburg, meines Burkards freimüthiger treuer Freunde, hiersher gekommen, und alle mein Leid!

Er preste die Lippen zusammen, sahe und winkte dann mit den zusammengezogenen Augen quer über den Saal, und sagte mir sehr leise: Seht dort den wie schlafend dasigenden Mann, — der kann Euch helsen, wenn er will Glaubt nicht, daß die großen Herren nicht wiederum ohne Gerrn sind! Sie haben auch ihre Herren. Denn überall giebt es gewaltige Menschen. Die vier vorigen Päpste hatten alle nur Einen Herrn; der war der Diakonus Hilbebrand, der jetige Babst Gregor VII.; und Er selber hat nun wieder seinen Gerrn: das ist da der berühmte Pater Beter Damiani, der ihm und von ihm auch die nackte Wahrheit sagt, und gesagt oder gesungen hat:

"— — Laut sagt es mit schallender Stimme: Weise gehorchst du dem Herrn des Papstes Und albern dem Herrn Papst!" Ja, durch ben Damiani hat Gildebrand das Wolf aufgewies gelt, ihn zum Papft auszurufen, zum sanctum Satanam, zum heiligen Satan, wie ihn fein bester Freund Damiani nennt.

Und wirklich ift Damiani fein bester Freund — aber so sind die Freunde der Großen — weil er die Wahrheit sagt ohne Rückshalt, und einzig und allein jest die lebendige Kirche ist. Auch weiler den Gregor einen Longobarden nennt, denn Hildebrand ist ein Nachkomme der Deutschen oder insonders der Longobarden, welche sich hier in der Gegend niedergelassen, und darum sei er so halbstarrig und herrschsücktig. — —"

— — "Und Ihr, Frau Bischöfin, gingt Ihr zu bem Pater Beter Damiani, unserem größten Beind?" fragte Livia bazwischen.

Ich ging nicht; er kam zu bem fo blaß und ernst basitenben Weibe, bie er Frau Marsala hieß.

"D, nun ist mir schon wohl um Euch; benn nun weiß ich boch unsere Freundin, die Wahrsagerin Marsala, in jener gefährslichen Nähe!" sprach Livia froh. "Marsala sagt mehr das Wahre, als sie wahrsagt, denn sie ist auch eine Bischofswittwe, deren Mann im Kerfer gestorben ist; ja ihr Sohn Thomas, unser guter Freund, war schon so jung gleichfalls Bischof, und ist abgesett worden, blos weil er eines Bischofs Sohn war; und der arme Mann hat darüber den Verstand verloren, weil er als Bischof die schöne Tochter des Fürsten von Apulien, Robert Guiscard, hat zur Gemahlin bekommen sollen, jedoch nun er nichts aus Erden mehr ist, und nichts gelernt, hat ihm der Fürst das schöne, geliebte Mädchen nicht zur Frau gegeben, und sie ist dem Vater wahnsining geworden, weil sie gehört, daß ihr Geliebter über ihren Verlust den Verstand verloren, und das hat sich ihr einges

prägt. Der Bischofssohn, so heißt er bei allem Bolke in Rom, träumt und spricht und wünscht nun nichts Anderes, als ben Ehescheider Gregor zu ermorden, weil er badurch glaubt, feine Braut, ja fein Brot zu erwerben. Also, meine ich nur, ift seine tief sich verstellende Mutter Marsala gewiß auch Eure Freundin! Gleiches Schicksal, gleiche Liebe oder haß! Aber ich unterbrach Euch!"

Und Irmengard fuhr zu erzählen fort: "Die Grafin Dathilbe fam aus ber Thur bom Papft, ber boch im Babe mar; ein Beib, gart und uppig; bom fanfteften Auge und boch reigend; fcon wie ein Engel und boch einen ichmachtenben Blid voll berbullter Gluth; himmlisch und irbifch, fromm und lieblos, 36r werbet fie fennen! Gie führte Marfala am Arme in leifem Befprach fort in die gegenüber befindliche Thur, und ich faßte Duth, ben treuberzigen Pater Beter Damiani zu bitten, mich zum Papfte einzuführen. Es fcbien, als tenne er mich; benn er fragte nur wie zum Schein nach meinem Ramen und fagte mir: Giner bringt Aues in ber Belt herbor; Giner ichafft Alles in ber Belt ab; vielleicht feid Ihr bie Gine, wenn Ihr Bewalt im Bergen habt. - Er ging. Er tam wieber und fagte mir: 3ch berichte genau als treuer Dann: "Ihr follt Guch jum Teufel icheren!" Damit ift aber nur die Solle gemeint, in welche er alle ihm Ungehorfa= men municht. Und fo rathe ich Guch - zieht nach Saufe! 3hr tommt fünfhundert Jahr zu zeitig, wie ber Lohgerber nach alter Eichenrinde zu ber erft gesetten jungen Giche! Dentt - freilich ift bas nicht möglich, wenn ber Mann lebt - benft aber boch: Ihr feib eine Bittme! -

Indeß war die Grafin Mathilbe mit Marfala wiebergetommen, und fie fragte ben Bater Damiani: wer ift bas Weib, bie, fo blaß vor Euch geworben, noch bort fteht? — D, antwortete er ihr, aber o Glück! ich verstand seine halblauten Worte: es ist nut Eine ber wunderlichen Wittwen der deutschen ungehorsamen Bischöfe, welche meist sein bem Concilium am 24. Februar in dem Castell der Sanet Paul's Kirche gefangen sigen, stehen over liegen, ich weiß es nicht genau, um grade die Wahrheit zu sagen.

Sie lächelte, betrachtete mich mit schmelzenden, fast mit schmachtenden Blicken lange, und befahl ihm bann, mir zu sagen, daß sie mich sprechen wolle, und beswegen nachher mich mit sich nach hause nehmen werde. Ich hoffte noch, ich hoffte wieder — benn ich wuste ja nun, wo mein Mann war! daß er lebte, daß er mich also noch liebte! Und indem ich den Knaben an mich drückte, saß ich, leise weinend vor Freude, und dann in halbem Schlase, im Schnerzenstraume des Unglücklichen, bis ich von Mathilbens hand berührt auffuhr, und ste mich mitnahm.

Wir gingen im Oberstock nur durch einen langen Corridor— und wir waren in Mathilbens Balast, in welchen eine Thure durchgebrochen worden. Der Verkehr war also bequem, und der Welt Tag und Nacht unsichtbar. D, über dieses Weib! ich hätte sie heimlich ermorden mögen, denn sie gilt als die Seele des Bap=stes, die auch dieses mein Elend ausgebrütet! So ein Gedanke: saft eine Million Weiber von ihren Männern zu scheiden, sollte das ein Weibergedanke sein? Und doch! Aber welches Weibes! Welcher Unglücklichen, im Herzen leeren, Namenlosen, Kinder=losen, Freudenlosen! Aber "sift denn die Weihe des Lebens höher, als das Leben der Menschen, das eben nur geweiht werden soll? D die Thoren! die Thörin!" so rief mein Mann oft aus über die neue unmenschliche Raserei, über das Verlangen, wor= über sich Niemand gewundert hätte, wenn es aus einem Hause

der Wahnsinnigen gerufen worben ware. Mir war unbeimlich in Mathilbens Bimmer, worin fie mich nieberzuseten bat, fich zu mir feste, meine Sand in ihre Sande nahm - als wenn fie mich wundervoll ichon fande, und mir Liebesantrage thun wollte. 3ch hatte einmal von ben befondern Luften heibnischer ichoner Frauen gelefen - und meine altere Schwefter hatte mir gefagt: "unbandig in Manner verliebte Beiber und Madden verfeten fich burch ihre Raferei fo in bas Wefen ber Manner, bag fie am Ende felbft bas ichon finden und lieben wie rafend, mas Manner lieben, nämlich ichone reizende Weiber und Madden." D lagt mich fcweigen. Aber biefe Mathilbe, biefes wie bethorte Weib zwang mich zu bermuthen, bafich bon mahren Dingen gelefen. Aber mein Jammer, meine Gehnfucht ftand mir zu bentlich auf meinem Geficht; benn ich wußte ja nun, mo mein Mann war! ich wußte es vielleicht burch Damiani's Bute, bamit ich von ihm boch Abfchied nehmen konne, ebe ich nach Saufe fehrte! Romifche Dead= den bon foldem iconem Buche und foldem Feuer, wie ich nirgendwo gefeben, brachten und Erfrischungen, die fie und credeng= ten, und Mathilbe fniff bie bor ihr errothete, mit ber gehaltenen Silberichuffel Gebeugte leicht in die Wange, feufzte tief und lobte fie ihres reizenben Unzuges wegen. Der Undern band fie bas Band frifd um die Suften. 3ch war wie außer ber Welt. Ma= thilbe fah barauf ben wegwandelnden ichonen Madchen mit bufterem Untlit nach, fentte bann ben Ropf und frug nach Langent mich plotlich: Alfo, schone Frau, Ihr wollt Guren Mann bon bem Bann lod? - Ja?

So frug fie mich überraschend auf Deutsch, bas fie sehr ansgenehm spricht. — Er soll bes Kerkers ledig fein, er soll wies ber nach Deutschland kehren, er soll wieder Euer Mann fein? 3a?

Mein Berg hatte unter diesen Worten gebebt, aber auch mein Muth war mir wiedergekommen, und ich entgegnete ihr: Ja, mit Eften! — mit Schande, nein!

Er foll wieder Ihr Mann fein, wieder der Bater biefer armen Baifel fprach fie mich ruhrend.

Und Bischof! fragte ich nicht, sondern ich feste es, beutlich forbernd, voraus.

Bifch of nie mehr auf Erben! fprach fie gelaffen.

Nur barum handelt es sich! nur barum kampft auch mein Mann, daß grade die Muster und Leuchter der Kirche Weib und Kinder haben! versetze ich. Er will Mann und Bater und Bischof sein; und weil Er das will, und weil ich Ihn liebe und also das will was Er will, so will ich ihn nur als Bischof zum Manne. Er mich als Bischösin zum Weibe! Darum streitet unsfer ganzes Land. "Ein Bischof soll eines Weibes Mann sein!"

Kennt Ihr auch schon bei Euch die . . . . Bibel! rief fie und verbig einen Fluch; dieses Buch, das heimlich und eilig die Kirche überall untergräbt —

- und offenbar und heilig überall bie Gerzen aufbaut! sest' ich hinzu.

D, es muß, es kann, es wird, es soll verdächtig gemacht, verboten, verbrannt werden! sprach sie zu sich. Sie war vor Eifer schon ausgestanden und trat vor das lebensgroße Bild Gregor's, den ich hier zum erstenmal sah, mährend es mir in der Hand zuckte, als hätte ich einen Dolch darin. Gregor, die funkelnde Krone neben sich, hielt seine Nechte segnend auf das Haupt der vor ihm knienden Mathilde. — Vor diesen ihren Freund trat Mathilde jett und sprach: Habe ich Dir es nicht gesagt, mein Herz, die Berheiratheten absterben zu lassen, und nur Unverheirathete in

das heer bes Stuhles zu nehmen, die nicht heirathen durften, als Kriegsbesatzung in allen Landen? Dann hatte tein hahn barnach gefräht, keine Bischösen nach ihrem Bischof! — Sie kehrte sich rafch um und sagte zu mir: D bennoch, ich versichere Euch, die Menschen, die jungen Männer wollen Brot, Gestäft, Amt, Ehre, Ginfluß — und so wird es Millionen Gestliche geben, welche ein eigenes Weib verachten werden um ihr Stud Brot! — die ihr Weib und ihre Kinder geben werden um die Ehrensmüge. Ein Weib um eine Nüge!

... und endlich, fprach ich zuversichtlich, werden sie Alle wieder die Wütze um ein Weiß geben, ein Ehrenweiß! Alle Mützen, felbst die dreifache Krone da!

Bie? fragte fle.

Ja, versetze ich; wandeln nicht wohl noch heut' zwei Papfle, zwei Schatten, zwei abgelegte Masken Sanct Betri \*) hier in Rom umher, welche die Liare für ein Jahrgeld verkauft haben, um menschlich zu leben?

D, ich habe fie noch gekannt, sprach Mathilbe, jene alten Saufbolbe, Raufbolbe, jene Mabchen= und Tagebiebe!

Wahrlich! seste ich hinzu, es wird die Zeit kommen, wo kein Mensch aus Scham und Schande vor der Welt, und aus eigener Burde und Werthgefühl irgend ein Amt oder einen Stand begehren, ja ihn verabscheuen wird, wobei er den höchsten Stand ausgeben muß, worein ihn Gott gesetz, den heiligen Menschenstand, und mit ihm den Chestand, dieses Sacrament für Thoren, wenn es die Priester für Gotteslästerung halten sollen! Gott

<sup>\*)</sup> Benedict IX. und Sylvefter III.

schuf ben Menschen nach seinem Bilbe, jest schaffen Wenschen Gott nach ihren Einbilbungen . . . .

Ihr liebt Euren Mann, höre ich, sagte Mathilbe, benn Er spricht aus Euch! Alles stedt an: Amt, Verstand, Liebe, Haß und Unverstand. Aber dies Eine hört: Euer Mann Liebt Euch nicht! Ja er liebt Euch nicht! auch sein Kind nicht! sonst ließe er seinen Krunmstab und nähme Euch dafür! Die Ehe ist der Liebe Grab. D, wie ganz anders begehrt ist eine lebenslange Braut!

Ich war verstummt. Meine Lippen bebten. Ich sah bas freche, verrusene Weib starr an. Meine Seele brannte an ihr wieder an, wie ein ausgelöschtes Licht. Endlich kam mir die Sprache wieder — was hatte ich noch zu verlieren, als den Glausben: daß mein Mann mich liebe? Die Ehre forderte, das Leben, ja die Freiheit zu wagen, und so hörte Mathilbe wahrsscheinlich die Worte durch mich, denn ich war außer mir: das Weib, das der Gibboso — der hucklige Gottsried, der Gozzelo, Euer Mann, verachtet, das, kann jedes Weib sagen, ist wirkslich verachtet. Mein Mann liebt meine Ehre, so liebt er mich! Wist!

Wider alles Vermuthen aber lächelte Mathilbe fehr ruhig, kaum etwas spöttisch zu solchen Worten und sagte: Ich wollte Euch vorhin fragen, was man von mir in Deutschland meine; ich beschloß, es auf einem Umwege zu ersahren, und nach wohls geleitetem Gespräch habt Ihr nicht umhin gekonnt! . . . . arme Thörin!

Aber . . . Anfelmo! rief fle laut."

"Anfelmo", verfeste Livia, "Anfelmo ift der gute, fchlaue E. Schefer Gef. Ausg. VIII.

Rath, welchen ihr Gregor beigegeben, als Schut und Bache. Saht Ihr ben, Irmengard?"

"Nein, er fam nicht," fuhr Irmengard fort, "sondern Beatrice, Mathildens Mutter, eine ängftliche, aber gewiß gute Frau,
die gewiß einen guten Mann an ihrem Gerzog Bonisacio gehabt
und sein Kind — ihre Tochter geliebt. Denn mein Anabchen
hatte vor Schreck über mich sein kleines Weinglas fallen lassen,
und im Lausen zu mir war er gefallen. Beatrice hob ihn auf,
nahm ihn auf ben Arm, und so trat sie vor mich und fragte, was
mir geschehen sei? indem sie ihrer Tochter Augen fragte.

D, nichts! sprach diese. Sie glaubt nur beschränkt, daß es Etwas sei, wenn nach und nach einige Millionen Manner — als Briefter keine Weiber und Kinder haben! Das heißt eigentlich nur bei ihr: daß Sie felbst, die gute Gräfin, nicht ihren Mann, den im Bann liegenden Bischof Burkard, haben soll. Sätte sie ben —

Es trat hierauf eine Stille ein, wie oft unter Sprechenden zu geschehen pflegt, wenn alle ihre Gedanken gleichsam aufgelobert sind, ober ein Gedanke, hell und gewaltig wie ein Blig, burch die Seelen gefahren, die erst allmählig sich wieder bestwenen. Ich war abgekühlt; ich war hart gewesen, sehr hart gegen ein Beib, und darum war ich nun desto weicher gestimmt und sahe wehmüthig in der Gräfin Mathilde Augen, während ihre Mutter Beatrice sich von mir abgewandt hatte. Auch das verstand ich.

"Bas feht Ihr mich so wehmuthig, so bebauernd an?" fragte. Die Grafin mich befrembet. Und ich war felbst überrascht, als mir Gebanten gegen ste über die Lippen quollen, die mir, in der flummen Zeit der Gefühle, im Saupte, mir unbewußt, zusammenge-

schoffen waren. Denn ich sagte ihr: "Ich muß feufzen! Wie ungludlich macht Ihr die Welt, und habt in Gurer Gewalt fie recht gludlich und gut zu machen.

"Wie fo?" fragte Mathilbe; fprecht! "Neue Gedanken, neue Werke in ber Welt! Wer ftrebt, oder keine Ruhe hat, der achtet auf Alles.

"Auf Gurem Bege werbet 3hr feine Rube finden, noch ge= ben. Aber, fuhr ich mit erhobener Stimme fort: "Beirathet 3hr felbft ben Bapft! Wo fteht bas verboten? Der Papft foll ein Beib haben! und mit Guch foll er beginnen! - D lachelt nicht fo fein! Gehr verftandige Manner haben gejagt, die fehr gutmuthig einen Berftand in Gurem Plane: Die Geiftlichen von ihren Weibern zu icheiben, gefucht - fle haben gesagt: Wenn baburch ein allgemeiner Aufruhr in allen Landen geworben, bann wolltet 3hr, wie 3hr bas Berbot ber Che aus Gelbftmacht eingeführt, es aus Selbstmacht zurudnehmen, und, mas barauf alle Belt mit Sauchzen boren murde, Guch einander beirathen. Rur 3hr auch feid im Stande, bas in's Wert zu fegen. D, werft nun bie Maste ab; thut, was fo allgemein menfchlich ift! Der beilige Bater fei ein Mufter und Borbild und Beifpiel in allen fchonen, rechten, frommen, beiligen, menschlichen Dingen, nicht ein un= menfchliches faltes Gespenft, wie von feinem Beibe geboren. Er fei ber erfte Shrift in Gebanten und Werten! Sein Reich fei bas Reich ber Liebe, ber Bute! ein Borbild ber Reiche für Raifer und Könige und Fürften. Davin gelte fein anderes Gefes aus ber alten beibnischen Belt, als bas Evangelium, barin fei kein Galgen, fein Rab, fein Schreiterhaufen, fein geharnischter Denschenmonder. Und auch bem beiligen Saerament fei er bas leuchtende Bonbild, indes jest die arme Christenheit feines hat, als

ben lieben, ehrlichen, guten Joseph mit eines Andern gesegneten Jungfrau und einem angenommenen Kinde. Der heilige Bater habe auch eine heilige Mutter! Denkt Euch das erhabene Loos einer heiligen Mutter ber Christenheit auch! Welche Würde, welche erhabene glückliche und beglückende Stelle mehr in der Welt, höher als nur so etwa eine Kaiserin zu sein. D erfüllt nun Eure Gedanken! Erfüllt das alte urerste Necht an ihm und an Euch, und nach Euch Viele sofort. Denn ist denn Keuschheit außer der Ehe nur möglich! nur anzusangen! nur zu ahnen! Wie kann Der mäßig sein, der nicht ißt? Wie kann der keusch sein, das keinen Mann hat?

3ch fonnte nicht mehr.

"Lielleicht geht Euer Wort einst in Erfüllung," antwortete Mathilbe mit lautem Lachen. "Zeht trage ich keine Maske! Was Euch Spiel scheint, ist bitterer Ernst."

"Ja, bitterer! bas fühl' ich," entgegnete ich ihr.

"Und wißt Ihr," fragte fie mich, "wie der heilige Augustinus gebetet in seiner Noth, welcher die Eurige gleicht? Nun so bort, er betete:

Da mihi castitatem, sed non modo! (Sieb mir Keuschheit, aber noch nicht so balb!) Ihr seib nichts, als rasend verliebt in einen Mann mit Fleisch und Bein: Geht!"

Beatrice hatte während meiner Worte, daß Mathilde die erste Bäpftin, die erste heilige Mutter sein sollte, ihre Tochter bebeutsam und mit freundlichen, beifälligen Blicken angesehen, und hatte sich dann aus dem Zimmer entsernt. Auf dies Wort von dem erbärmlichen Augustinus, womit aber Mathilde zulett meine Seele zerschnitt, sant ich vor ihr und zu Gott auf die Knice, und

lehnte mein Gesicht auf das Kissen bes Stuhles vor mir. So lag ich lange, fort aus der Welt! Und als mein kleiner Anabe mich zupfte und sagte: Mutter, schlase doch nicht! Komm fort von der häßlichen jungen Sexe! — Da sah ich empor, und was erblickte ich da! Mir zur Schmach, wie ich denke und sei, und was ich im Grunde nur begehre, hatte Mathilbe, ehe sie leise aus dem Zimmer gegängen, mir gegenüber den grünseidnen Vorhang von einem wandgroßen Gemälde weggezogen, und so sah ich ein Weib, das im Hain den Pan anbetete...

"Abscheuliche!"... wollte ich Mathilben nachrufen, aber ich verging in Scham. Denn eines der Mädchen kam wieder und richtete mir das Wort ihrer Gerrin aus: morgen und übermor= gen wäre sie noch in Rom, und wenn mein Mann mich wieder wünschte, dann möchte er nur den Krummstab ablegen ....

Ich hörte nicht aus. Ich rif meinen Knaben fort, und ftand, wie aus einem höllischen Traum erwacht, auf ber Strafe. Wie ich so ftand, irr, wo ich hingehen sollte, rührte Marsala mich an.

Sie wußte, daß ich, an Ench durch mächtige Freunde empfohlen, hier in dem Torre de Cenci wohne, sie führte mich fast Ohnmächtige, sie trug mir den kleinen muden Knaben zu sich in ihr Haus da drüben. Sie sprach mir Muth zu, sie verhieß mir, daß ich durch ihre Hülfe meinen Mann bald wieder sehen sollte; sie verhieß mir, mein Schicksal durch ihre Kunst mir wahrzusagen, und von alle der Angst und Schmach, vor Hoffnung, Berstrauen und Schwäche schlief ich ihr unter den Händen ein —

So erzählte Irmengard ber Livia. Jest schwiegen die Glokten. Das luftige Gebranfe losch nach und nach aus und die hellen Sone verzuckten im Aether, wie Nordlichtstrahlen; einzelne Stimmen klagten, sich durch die Luft reißend, wie weinende, zurnenbe und in bas Chaos bahin berftoffene Geifter, bis auch fie ausgestöhnt hatten, ber ftille weite himmel, ein großes Grab, eine furchtbare Debe, eine entfetliche, graufenbe Wüste war, und ber heilige Auf eine Leere auf ber Erbe und in ben Herzen zurud-ließ, aber auch eine Sehnsucht, welche bie helbenmuthige Irmensgard felber zu Thränen schmolz.

Da erschien aus bem Fußboben ber platten Galerie bes Thurmes ein Ropf, ein blaffes Antlit, und zwei große fchwarze Augen funkelten, felber geblenbet, berauf. Lange erichien nichts weiter; bis endlich die hohe Geftalt ber Wahrsagerin Marfala die letten Stufen heraus zu ben Frauen trat, aber ichwieg und nicht Sie ichien ergriffen bon bem Unblid ber Stabt Rom, die drunten umber auf den Sügeln verbreitet im Abenboufter lag. Sie ging rund an ber Bruftung langfam umber, bann blieb fie an einer Stelle unbermanbt fteben, erhob ihre Arme, Feuer ichof in ihre Augen, Gluth quoll auf ihre blaffen Wangen, ihre Lippen gudten und gitterten, als Beichen bes Erbbebens ober bes Bruftbebens in ihr, und aus ihrem Munbe rangen fich, wie aus einer Geifterhöhle, die Gefühle ihrer innern Welt herbor und empor, und bas innere Weinen und Reigen und Sieden und Gfuhen ward zu Beheul, wie von verfchloffenen ausbrechenden Sturmen, und bie bamonischen Laute wurden nach und nach zur Denfcenftimme, und bie Stimme zu Worten, zu furchtbaren, Dbr und Berg gerreißenben Worten, und fo ftarr gebannt ba weilenb und gleichsam leuchtend und unbewegt, boch rege wie eine Flamme, fprach fie gräfliche Flüche unter beißen Thranen aus über bie ungludfelige Stadt. Sie iprach bann, wie jest fich erft befinnenb, baß fie lebe, bağ Rom lebe, und fragte: "Lebft bu noch wirtlich, o Rom! Baft bu bich nicht zu Tobe geschamt, zu Tobe geweint,

Bu Tobe gebintet, ju Tobe gebrannt! Du alte Leiche aus Asbeft! Du Mumie ber alten Tage, mit beren Brocken bie Upotheter ban= bein - hat bich, hat bich Niemand erbarmend begraben? Alles fann fterben! Alles berichwinden! Du allein, bu altes Glendsthier ber Erbe, bu mußt baliegen, wie bas Gerippe bes tobten Lowen am Wege bor Simfon, und Burmer haufen in beinem Mafe. Mile, bie bu gemorbeft haft, fie find begraben, berfchwunden. Alle, bie über bich Beter geschrieen, fie fcweigen nun fcon Jahrtaufenbe: Carthago fchweigt, Corinth fchweigt, Sprafus fchweigt, Archimebes ichweigt; Jerufalem schweigt; alle bie burch bich ent= feelten Millionen, zu Sclaven gemachten Bolfer, bie Manner und Beiber und Kinder mit zermalmten Herzen schweigen und ruhen; benn noch bie Leichname haft bu zerquetscht, bie tobten Steine haft bu noch zerftreut, und bie schwarzen Brandmale an ihnen hat ber taufenbmal gnabig nieberftromenbe Regen abgewafchen, bamit bie Erbe rein ericbeine bon beiner Schuld, bon beinem fcwarzen Feuerblut! Und wer mußt bu fein zu beinem Weltge= richt, zu beiner Strafe, um alle fpatern Gefchlechter ber Erbe, felber bie rafenbsten Menschen immer auf's Neue burch beine alte Folter weife und flug zu machen! D wer mußt bu fein, o Rom? Welche Teufelszunge vermöchte Teuflischeres barauf zu antworten, als ben Bluch: D Rom, bu mußt Rom fein! Rom, bu mußt ber Afchenkegel bes Besubs fein, in beffen Bauche alle eblen De= talle ber Erbe, Gold und Silber zu Schwefel und Bech werben, und aus bem Afchenmunde herausplappernd burch ihren umwin= benben Feuerstrom die blühenden Lande ber Erbe zu Afche brennen. Rom, bu unsterblicher Ochse bes Berhlus, aus beffen Och= fenrachen alle Beisheit ber Menfchen zu Ochsengebrull bermanbelt, ängfilich und Angftschweiß hervortreibend, bie Menschen gu Thieren macht, zu beiligen Thieren! Und nun heult aus beinem Bauche fogar ber Gilbebrand, Bonic's Sohn, ber Longobarbe! Und was heult er gegen bie Natur und gegen Gott! Aber wer hört das Ochsengeheul als Geheul des Ochsen? benn Jeber vermuthet und bedauert und beweint einen Menschen, einen beiligen Menfchen - wenn es einen giebt - einen Gott, wenn es einen folden Gott giebt, in bem glühenden Bauche, und betet an, wie bie Rinber Ifrael bas golbene Ralb, fo betet es an: ben beiligen Ochfen! D Rom! Rom! Hom! tiefer fann man nicht finken! Aber es giebt Menfchen, Weise, nicht aus Morgenland, fonbern aus Abendland, aus bem ewigen, heiligen Lande Gottes, die eine Bage halten über bir, und aus Bernunft Gottes meffen und wiegen und ichauen, wie tief bu finkft, wie tief bu gefunken! Und euch, ihr berbrannten Mauern und Steine, euch prophezei' ich: ihr feib noch nicht genug verbrannt! noch nicht jum lettenmal! zu Afche noch nicht! Diefe Bufte umber ift noch nicht mufte ge= nug, benn es wohnen noch andere barin als die Rohrdommel! es bluht und rankt noch anderes barin, als bas Brombeerge= fträuch! und Rachts tont noch anderer Laut barin, als bie Gule, Die Rlageule über bir! Aber getroft! Die Rohrbommel wird fom= men und hier haufen in der Bufte! Die Rlageule wird tommen und flagen über bir jebe Nacht! Auch bu, bu lebendige Leiche, bu wirft begraben werden von guten menfchlichen Bolfern, welche Gott bewegen wird. Denn Gott ift gnädig - er wird auch bich vertilgen, er wird bich begraben, bag fein Menschenauge mehr ein Bebein von bir ichaut in Ewigfeit! Amen." -

Nach biefen Worten war die Seele ber Marfala, wie bas Wetter nach Bligen und Donnerschlägen, abgekühlt. Sie ftand niedergeschlagen und wie über einen Traum erwacht, bessen In-

halt ihr die Frauen ansehen konnten. Wit ganz anderer Sprache und anderem Untlit frug fie: Sat ber Beift vielleicht von einem Ochfen gesprochen, aus welchem ein Menfch rebe? Ja? - Dann hat er fich verfangen, verfprochen! oder 3ch! Dir baucht, ale hatte ich fagen follen: Berhlus-Menfch, aus welchem ein Ochfe fpricht, und beffen Worte wie Worte eines Menschen flingen. merft fich bie Seele. Alles Andere ift mir verflungen, wie bas Länten. Doch laffen wir bie ferne Soffnung bem Tobtengraber! Aber, fprach fie, näher zu Libia tretend, fei Du ruhig! 3ch habe Bonic's Sohn getäuscht und ihm die Luge mahrgesagt: Alles ftebe für ihn gut, alle Beichen am himmel und auf der Erde, und er fei nie ficherer gemefen, als jest in biefen Tagen! Unbewachtes Spiel ift ficheres Spiel! Sage bas bem Cenci, Deinem Manne; benn er wird fpielen muffen, dieneue eigene bochfte Roth treibt ibn bagu! Du wirft biel leiden in biefer Racht bis gum Morgen!

Livia frug Marfala nicht, benn sie mußte, bag nicht mehr von ihr zu erfahren war, als sie selber fagen wollte. Sie ward aber bestürzt, worauf Marfala nicht achtete, fondern Irmengard bei der hand nahm und ihrfreundlich sagte: Du aber, nun komm! Nimm Dein Kind mit, daß Du siehst, wie es den Bater sieht!

Seib 3hr gludlich gewesen? frug Irmengarb.

Da Du einmal Gold genug mitgebracht, und es nicht beffer anwenden kannst, so habe ich es nicht geschont, diesen gleißenden gelben Teusel, der Unrecht zu Recht und Recht zu Unrecht macht. Sier hast Du ein kleines silbernes Schaaf, das Sausamulet, das Jesukein, das unter dem Spiegel hing; das gehört der Frau des Kerkermeisters. Wer es ihr bringt — also Du! dem wird sie einen gewissen Bischof zeigen — also Dir Deinen Mann, und dem

Kinde den Bater. Ihr Mann ift in dieser Stunde zum herrn bes Bapstes, zu Damiani, bestellt. Also in dieser Zwischenzeit — — fort! hier hinunter; zum Thor hinaus, und gleich da drüben in die Mauern, welche die Kirche des heiligen Paulus umschließen! Sage, Du bringst der Signora Maria di Antonio die neuen Schuhe! Hier sind sie! Und hast Du genug gesehen, dann komme zu mir! Ich will Dich die Zukunst schaen lassen!

Marfala warf ihr noch ihren Mantel um.

Irmengarb umarmte bor Freude ihre Freundin Livia, nahm ben Knaben und eilte mit Marfala fort.

Livia that noch einen furchtsamen Blick über ben schlafenben Crater: Rom, welche neue Angst aus ihm ihr in bieser Nacht aufsteigen würde! Und voll Besorgniß ging sie bann auch langsam vom Thurme hinab mit ihrem Knaben.

Sie war noch nicht aus der steinernen Wendeltreppe in den Corridor getreten, welcher in die Gemächer des mit dem Thurme verbundenen, engen, hohen Palastes führte, als ihr der Bischofs-sohn, Marsala's unglücklicher Sohn, der abgesetzte Bischof Thomas entgegentrat, verwundert vor ihr stehen blieb, sie ansah, und kopfschittelnd frug: Ihr weint nicht? und wist doch! Ihr seid ein standhaftes Weib! Ia, so muß Cenci's Weib sein! Ach, so wäre meine Prinzessin auch gewesen! Nicht wahr? Ich meine, wenn ich auch erst so einen kleinen Schelm von ihr gehabt! Hui! wie hätt' ich mit ihm getanzt! Gebt mir ihn her! Ich will es Euch weisen!

Und so nahm er ihr bas Rind vom Arm und tanzte vor ihr und lachte und weinte dazu; bann taumelte er; sie ergriff bas Rind, und frug ihn ernsthaft: "Ahomas, seid Ihr heut vernünfzig? oder . . . . . "

"Unbernünftig bin ich niemals! Nur unglücklich! Und baran ist ber Teufel ohne Hörner und — — schuld. Wahrhaftig, ich nicht! ich nicht! Seht mich nur an!"

Dabei fah er ihr fo gutmuthig und unschuldig in die Augen, daß er sie herzlich erbarmte: "Aber," fragte sie, wenn Ihr heut vernünftig seid und Eure Worte wirklich etwas in der Welt Borhandenes bedeuten, fo fagt auch: Was weiß ich denn nicht?

"D," fagte er, "ich bin darüber so guter Laune, daß ich Bonic's Sohn, ben Bater Beter und die alte Beatrice mit ber jungen Mathilbe in einen Wagen spannen, mit einer brennenden Schlange peitschen und in ben Höllenpfuhl fahren möchte und fahren werde! Thomas zweifelte zwar an Allem, aber bas ift lange her, baß ich so ein Narrwar; nun bin ich gescheidt, barum zweiselt an Thomas nicht!"

"Ift meinem Cenei etwas gethan? Wer hates gethan? Dann errathe ich vielleicht: Bas;" forschte Livia wieber.

Da flüsterte ihr Thomas schlau in's Ohr: "Thomas hat gewiß Recht — Eures Mannes Freunde haben es thun geheisen, ober gesorgt, daß es geschehen," als da sind: "mein undergeslicher Schwiegervater, der in Bann gethane Herzog Robert Gniscard; dann der Erzbischof Guibert, der seit dem letzen, so Gott will, dem letzen und allerletzen Concilio, hier in Rom geblieben, als habe er bose Beine und könne nicht nach Haven, nach Raven, weil er hier Papst werden will; — und durch diesen borheiligen Bater Guibert operirt im Grunde der beutsche Kaiser, ober noch deutsche König Heinrich, der hat es thun lassen! und vor allen der unübertresssich bucklige Gottsried, der Gerzog Gozzelo, der sein ganzes Land, aber nicht eine halbe Frau, seine Mathilbe, regieren kann, — bieser und biese Alle, ja

vielleicht auch meine Mutter haben es gethan, damit endlich Euer unentbehrlicher Genci etwas thue, wenn er sich bafür billig und etwas furchtbar rächt, daß ihn Bonic's Sohn, der Longobarde Gregor, in den Bann gethan! In den Bann! in den Bann!

— Nun ist der Christenheit geholfen, Halleluja!"

Und mahrend er fort "Salle- Halle- Galleluja" fang und vor Frende glänzte und tanzte, war Livia wie vom Blige gerührt auf die Knice gestürzt, ihre Augen starrten vor sich hin, ihr Kinn bebte, ihre Sände griffen vor ihr irr' in die Luft, das Kind weinte am Halfe der Mutter!

In biefe Scene trat ber Bergog Robert Buiscarb, ber beimlich in ber Dammrung burch bas Thor bon Sanct Baul und ungemerkt in Cenci's Thurm eingeritten, und jest ungebort berbeigekommen mar. Der arme Thomas ftand auf einmal ehrfurchts= boll bor feinem unvergeffenen Schwiegerbater ftill, wie ein Rind bor bem Löwen, fab blos fehr freundlich aus, und fagte leife gum Bergog: "Gerr Bater" - bergeiht mir ben boreiligen und nacheiligen Ausbrud - feht nur, wie bortrefflich und ebelmuthig eine Frau fein fann! Nämlich unfere liebe Livia fitt ba voll Jammer, bag Gie nicht in ben Bann gethan ift, fonbern blos ihr Cenci! D beiliger Cheftand, warum habe ich nicht in bich binein gekonnt! 3ch glaube, ich batte mich zu Tobe gefreut; wenn mein liebes Weib, verfteht fich, Gure liebe Tochter, fo bor mir gefnieet hatte! Aber nach meinem Tob hatte fie mich ja auch nicht mehr aebabt. Ich will mich also nicht freuen! nein, weinen will ich!-.. Bas macht fie benn?" frug er unaussprechlich weich.

Und nun weinte er wirklich. Aber doch fprach er bazu: Salleluia! Salleluia!

Der Bergog reichte ihm feine Sand und brudte fie ihm aus

redlichem Mitleib. "Wollt Ihr, lieber Thomas, mein armes Mäbchen noch zur Frau, aber wie sie nun ift, und wie Ihr nun seib; Thomas, so verdienet sie Euch diese Nacht!

"Was soll ich benn thun? Was soll ich benn thun?" frug er wiederholt, lief in alle Ecken, ergriff einen Gelm und setzte sich ihn auf, brachte ein Schwert und fragte wieder: Was soll ich benn thun? Sprecht nur ein Wort, mein unbergeßlicher Gerr Bater und Serzog Robert Guiscard, der Engel, der Wohlthä= ter aller Menschen, besonders meiner Menschheit. Darme Meusch= heit! rief er, faltete seine Sande und blieb so vor Freuden wie ganz von Sinnen stehen.

"Davon hernach!" fprach ber Bergog. Jest, ebles, armes Weib, fteht auf! Rommt mit mir in ben Sgal! bie Nacht wird heiß. - Muth! Denn bas ift ein Teufelsftuck, ein neues Teufelsftud: blos ben Dann in ben Bann zu thun, nicht mehr Weib und Rinder, Gefinde und Pferde, Beerd und Brunnen, und mas weiß ich alles! Erftens war es unmöglich fo Biele gu achten; und zweitens foll nun bas Weib und bie Rinber und Rnechte bom herrn abfallen, ihn ruhren, ihn betteln, bag er wieder zu Rreuze friecht, ober, wie laftere ich, nicht zu Rreuze, sondern zu Stuhle, zu heiligem Stuhle! Go wird bie Chriftenheit gepeinigt, bag ihr beffer mare, fie mare nicht! ober nicht fo feig! fo gang albern! Doch wir wollen bie Nacht ben Berren es anders zeigen, fo mahr ich auch in bem Banne bin. und boch den Arm und mit bem Arme bas Schwert heben fann! Und bas wird Euer Cenci auch können und wollen! Nun wird er wollen!

"Wenn er nur fame!" rief Libia und raffte fich auf. So feib Ihr ein braves Beib, wie meines, bie nichts achtet, was auch irgend ein Mensch von ihrem Manne sagt und glaubt, aber Alles achtet, was er thut! Ihr werdet in den Kall kommen, sprach Guiscard und führte sie mit dem Knaben in den Saal. Der Bischosssohn Thomas aber hatte sich beschämt fortgeschlichen in ein anderes Zimmer, denn er war gleichsam über sein lautes tobendes Irresein wach geworden, wie andere Irre, und nach seiner Weise wieder für lange ganz vernünstig, umgänglich und brauchbar, nur schämte er sich gewöhnlich nach seinen Ausbrüchen eine Weile, die ihn die Menschen gutig anredeten ober riefen; dann eilte er besto lieber, wieder ihnen folgsam seinen Berestand zu beweisen.

Jest kam eine wunderliche vermummte Gestalt, ein Mannchen im Mantel, als wenn es einen kleinen Raritätenkasten auf dem Mücken trüge, ünter welchem der Mantel hohl hing und eine Wackelfalte warf. Er schleppte einen großen Degen, an welchen ihn, wie Cicero's winzigen Schwiegersohn, ein Spasvogel angeschnallt zu haben schien. Livia machte die Thüre auf, da sie es flirren gehört, beleuchtete die Gestalt, wollte lächeln, sabe aber ben schönsten Ropf, den man sehen kann, mit etwas großem Gesicht und ben klügsten Augen. Er kannte sie und grüßte. Da xief sie, den buckligen Gottsried erkennend: Mein Gott, seid Ihr auch in Rom, herr herzog Gottsried? Was soll hier werben? Tretet herein! Ihr sindet den herzog Guiscard. Kommen noch Aubere?

Sie hatte kaum ausgerebet, als auch schon ber ihr wohlbekannte Erzbischof Guibert die Treppe heraufkam und fie fegnete.
Daun grüßte er ben buckligen Gottfried, nahm ihm höflich und lächelnd ben Mantel ab, weil ber Herzog gleichsam in heinrichs, bes Königs von Deutschland, Namen hier mar, und ihn hoffentlich in dieser Nacht zum Papst machen sollte. Die Männer gingen hinein und ließen ihre Diener als Bache nor ber Thure.

Endlich kam der Präfect von Rom, der Gausherr Cenci. Seine große mächtige Sestalt bröhnte die Treppe herauf, und warf an die Wände im Lichte der Lampen noch einen riesigen Schatten. Es schien, als wenn vier und noch mehr schwarze Dämonen herauftämen, oder ihm gaukelnd nachschlichen. Und in der That galt er für vier und mehr Männer allein. Er sah die Männer sonderbar an, welche seine eigene Thür vor ihm bewachten und ihn nicht herein ließen. Alls sie ihm aber sagten: Herr, wir sind Diener! Wir müssen! da lachte er und sagte ihnen: Ich muß auch Manches und bin ein herr, der Hausherr! He! Livia! rief er lant.

Livia erfchten in ber geöffneten Thur, fie fiel ihm um ben Sale; er ließ es gescheben und fragte: "Was macht mein Sohn?"

"Er ift gefund!" antwortete fein Weib.

Du bift mohl?

Ach, 3ch auch! feufate fie; aber -

Run, fo ift Alles gut. Was ift Neues?

Und Du weißt es nicht? fprach Livia und wollte weinen.

Weinst Du, baß ich noch lebe? fragte er fie, indem er an ben Sabel schlug: So lange ich lebe, ist es nichts! und wenn ich nicht mehr lebe, ift es auch nichts. Du wirst mir es die Racht wohl erzählen auf traulichem Lager! Livia!

Livia ftand befangen und errothet.

Aber wer sind die horren dieser Diener? frug er kaum, ba kamen sie ihm schon entgegen, grüßten ihn froh und zogen ihn hineln, während er nur noch seinem Weibe zurtef: "Ein pracht-volles Nachtmahl im Thurm!"

Livia ging und hielt fich bie Sand vor die Augen. Cenci begrüßte seine Freunde und hob sich im ersten Jubel den Kleinen höckrigen Gottfried herauf an Mund und Bruft.

Livia fandte barauf Erfrischungen und Wein burch ben bertrauten und zuverläßigen Bischofofobn. Und als fich bie Manner erquickt und bem feurigen Wein aus großen Botalen begierig qugesprochen hatten, theils bor Ralte, theils bor innerer Begietbe und Saft ihres ungebulbigen und gefpannten Befens, bie fie inbeg bie Becher gebankenlos und fast ungeschmedt aussturgen ließ, weil ihre Seelen zu reben, zu thun, ja zu rachen brannten, ba frug fie Cenci: Was bringt Guch ber? Rommen folche Danner berabrebet, bann foll etwas Wichtiges gefcheben; tommen fie unberabredet, bann brennt es in ber Welt! Alfo frifch! fest Guch um ben runden Tifch, und ba wir Alle unfern Feind fennen und man immer feinen Feind bor Augen haben muß, um zu benten, mas er mohl gegen uns finnen und ausführen möchte, fo foll biefer Stuhl, ben ich mitten bor uns auf ben Tifch ftelle, ber beilige Stuhl fein! Er foll bann auch feine Meinung fagen und eine Rebe halten!

Dabei setzte er den Stuhl auf den Tisch, daß Becher und Flaschen klirrten und dem Stuhle ein Bein brach, wofür ihn Genci nun einen Galgen nannte und wünschte, daß der wirkliche Stuhl so leer stehe, oder daß er ihn in's Feuer wersen könnte. In die Stuhllehne waren zwei Papageien gestickt, einer gelb mit weißem Schnabel, und einer weiß mit gelbem Schnabel. Seht, daß sind die beiden Heren, die junge und die alte: Beatrice und Mathilde; sie halten eine Krone; die beiden Bögel sind unsere Herren. Denn gesteht nur, Rom, die ganze Christenheit; die Welt steht unter dem Weiberregiment!

Ich nicht unter diesem, wie Bonic's Sohn, der Ehebrecher! fprach ber herzog Gozzelo. Satte ich nicht Lothringen, hier hatte ich nichts in Italien, ob ich gleich Mitregent bin von Toskana. Indes komme ich von Pisa —

Erlaubt, Herzog! sprachRobert Guiscard barein. Wir wollen sehen, ob wir so eins und einig sind, daß Einer für den Andern sprechen kann. Das ist die Brobe. Bringe also Jeder, immer Einer für den Andern, jest seine Beschwerden hier vor dem Stuhle an. Jeder lernt auch dabei den Andern besser kennen. Aber Reiner nehme auch dem Andern ein Wort übel; ohne völlige Freibeit zu reden ist gar keine Rede, nur heimliche Tücke und Valsch-heit und Lug. Der kurze Tert zu den Reden ist übrigens, wie wir schon oben zuvor kurz abgesprochen: "Cenci bringt diese Nacht den Papst um."

Ichnell links zur Seite, und zog nit dem Munde, als wenn er es verneinte. Dann wandte er den Kopf wieder und hielt das Ohr hin, als wenn er mehr hören wollte, während die Andern aber nur gespannt auf ihn sahen. Und so schlug er mit der Faust auf den Sitz des Stuhles, daß Staub aufrauchte, und sprach: Wenn er es um mich verdient, ja! Wer es um mich verdient, ja, den aber er kennt mich vom Aster=Bapst her, von der Fabel: "hom Cadalous und vom Alexander," denn nun sind die Bäpste Jabeln; sie sind todt: Aber was ist in Rom nicht schon dei Lebzeiten eine Fabel! Was wurde mein Lehrer Aristoteles hier in Rom zu dem Allen sagen!— wenn er nicht auch schon eine Kabel wäre, die Fabel eriger Wahrheit! Kurz, wenn der Stuhl sich gegen mich sest, oder empört

Der Erzbischof Guibert schlug die Augen nieder und lächelte L. Schefer Ges. Ausg. VIII. 14

froh vor fich hin zur Erbe, weil er wußte, daß Cenci in den Bann gethan sei, daß Cenci also nur sich rachen und ihm wahrscheinlich ben Stuhl vacant machen werde.

Cenci sahe das, verstand es aber anders, und sprach zu ihm, während er den Finger gegen ihn aushob und denselben langsam und lehrend und warnend hin und her schüttelte: Der ist ein Thor, der da glaubt, daß die "Allen" allein oder ost etwas aus-richten! Der Kluge fürchtet die Einzelnen: ihre Selbstmacht, ihre Rede, ihre Bewegungskunst! Erzbischof, trinkt! und lernt, mich anders, anders ansehen! Ich bin schon zu empört. Sprecht Einer von Euch meinetwegen für den Kaiser, oder da jetzt die Deutschen keinen haben, sprecht für den König der Deutschen, für den Geinzich! Er ist zwar fünsundzwanzig Jahr alt, ist mündig, hat einen Mund — aber nicht hier! Wer redet für den König?

Ich! sprach ber Gerzog Gozzelo. Bapft Stephan X. hat so schon meiner Schwiegermutter Beatrice Mann, seinen Bruder, Gottfried den Großen, zum Kaiser machen wollen, damit endlich der Kaiser Alles auf einmal für den Papst thue! Ich getraue mich also, als sein Waffengefährte gegen die Sachsen, für den König der Deutschen zu sprechen, ohne, wie die nunmehrige Fabel Stephan X., mich von einem Traume abschrecken zu lassen, da ich und wir Alle wachen — für Kaiser und Reich; für Stuhl und Türkenheit — denn mehr ist jest leider die Christenheit nicht . . . und ich rede also, als Er! und so kurz und grob wie Er: "Günstige Gerren! Der Gerr Antichrist ist geboren, ist los, ist groß! Ich weiß mir im Leide — im Reiche mehr keinen Rath! Da ist lauter Unrath und Verrath. Liesert mir ihn aus, todt oder lebendig. Dem Bischos Hanno von Coln hat er, mich als

Rnaben zu rauben und niedertrachtig erziehen zu laffen, befohlen. Meine Mutter, Die Kaiferin Agnes, hat er nach Rom gelodt, wo fie nun ohne Sohn, aber ohne Bann lebt und fterben will. Der Bapft wiegelt bie Frangofen gegen ihren Ronig auf; er will nicht eher ruben, bis er mich um Reich und Leben gebracht; ber Papft will einen andern Raifer, ein Schaaf! und hat einen Brief geichrieben an Alle, welche wünschen unter bie Schaafe gezählt zu werben; er will mich in ben Bann thun, und was nothig ift, auch eine Bulle bellen, daß Jeder in den Bann verfalle, der den Bann für nichts halt, ober gar meint: wer in ben Bann thue, befinde fich in einem Buftande bes Berfluchens nnd ber Unbarmbergig= feit, und fei barum felber ber Barmbergigkeit werth, Bu bem Allen überzieht er die Lande mit feiner schwarzen Armee, die nur Befehle in aller Welt von ihm annehmen, alfo auch nur ihr Amt aus feinen Sanben empfangen foll. Er zieht alfo mir, allen Fur= ften und Edelleuten die Inveftitur aus, und diefelbe fich an, und ftreicht das Gelb für Stab und Ring und alle die Afrunden ein, und und weg! Und bag feine fdmarze Armee noch weniger an Land und Leute mit Liebe gebunden fei, barum foll Reiner ein Weib, Keiner ein Kind haben! Summa: fein Maag best Un= maages ift voll, und ich will ihn absehen und zum Afterpapft maden in Ewigfeit, und barum will ich einen neuen Papft maden, und ber foll mein Erzbischof Guibert von Ravenna fein! Der foll mich fronen gum Raifer ber Deutschen! - Das neue Rind ber Welt foll Clemens III. beigen!

Der Erzbischof Guibert ftand ehrerbietig auf und banfte Kaiserlicher Majestät Gunft und Gnabe, und sprach: Majestät, macht ben Freund zum Papfte; ber Bapft wird fein Freund fein,

er wird ben Clemens zur Wahrheit machen und ihn zum Kaifer ber Deutschen fronen und sein Gemahl Bertha zur Kaiferin. — Was wollt ihr nun thun, Brafect!

Durch alle seinen Unsinn habe ich noch keine Ursache gegen ben Anecht der Anechte Gottes! Meine Engelsburg ift mir zu lieb! versetzte Cenci.

Er ift noch nicht gerührt! fprach Robert Buiscarb.

Rur Gebuld! vertröftete Gozzelo bie Andern. Der Kaifer hat noch mehr gesagt, und sprach zu mir und für mich also: Und Du, mein Freund - als nämlich ich, außer bem ich nur noch ben Bergog von Appulien, Robert Guiscard, in Melfi zum Freunde habe, - als nämlich Euch, lieber Normann - und Rudolf, ben Bergog ber flugen Schmaben, und Belf, ben Bergog ber aufge= flärten Baiern, und Berthold von Karnthen, jo lange, bis ber beilige Pater ber Pateriner fle mir zu meinen geinden macht, lieber Gozzelo lag mich in Deinem Ramen fprechen: Wie ent= ehrt Dich ber Papft - als nämlich mich! - fnirschte ber höckrige Gottfried - hat er Dir nicht Dein Weib geraubt und mit ihr bie Che gebrochen? Gin anderer, blos leiblicher Chebrecher lagt boch bas unglückliche Schaaf von Frau noch ihrem Manne, wie Grund und Boden, ober wie einen Obftbaum, von bem er nur bann und mann Früchte fliehlt; aber ein Mann, ber bie Seele ber Frau eines Undern fo fromm und toll macht, daß fie mit ber Seele ben Leib ihm entzieht und mit bem Leibe bie Geele, bas ift ein teuflischer Chebrecher! Und bas ift Gregor! brulte bei= nahe vor Schande und Rache der budlige Gottfried. Desmegen - fette er troden hinzu, widerspreche ich Reinem, wer ihm auch ben leiblichen Chebruch mit meinem Weibe Mathilbe in's Angeficht fagt. \*) — Nun Cenci, Prafect, Freund bes Raifers, Chemann, mas fagft Dn bazu?

Und Cenci fagte trocken: Meine treue Frau heißt Livia. Du thuft mir in der Geele leid, aber - Du bergiebft, ich liebe meine Frau, barum lieb' ich mein Leben bis auf Weiteres. Aber für Guch, fünftig beiliger Bater, konnte ich reben und rebe: 3ch muniche burch ben Cenci zu werden, mas Gregor ift; benn Diemand ift mit ihm zufrieden. In Pavia bat bas Bolf ben Bifchof Ariald erschlagen, der ben Geiftlichen feine Frauen zulaffen wollte. Dafür hat ibn ber Papft heilig gesprochen. Er ftant tobt gang furchtbar, bat Landulf gefagt; ber Bapft aber bat gefagt: "Er reucht wie Beilchen!" Go verschieden find die Rafen! In Mainz hat ber Erzbifchof Siegfried bem Papft nichts Mergeres thun tonnen, als ihni zu gehorden und feine Decrete abzulefen, daß bie Beiftlichen binnen fechs Monaten Die Weiber verftogen follten und bann auf ewig - benn lebenslang ift fur ben Menfchen ewig - ohne Frau Icben. Denn biefe etwas unparadiefifche Rebe hat folden Grimm und folde Buth hervorgebracht, dag ber Erg= bifchof im Entlaufen beimlid, geladit und fich berglich gefrent: die Weiber bem Bapft auf ben Sals zu hegen! Denn es ift nun eine Ehrensadje für alle Weiber auf Erben geworben: einen romifchen Geiftlichen zum Manne zu haben. Go lange find fie fur giftig, für ben unheiligen Abschaum ber Menschheit erflart, ba fie boch ber heilige Geift feiner Beschattung, in Giner Alle, gewurdigt! In Cambray hat bas liebe, richtig fühlende, richtende Boll fogar ben Geiftlichen verbrannt, ber es abhalten wollte, gu einem Briefter in die Rirche zu geben, ber feine Frau noch nicht

<sup>\*)</sup> Fiorentini, Memorie di Matilda; Lib. I.

für einen Wegwurf angesehen und sie weggeworfen mit ihren und seinen Kindern! Und solche Sätze wegzuwersen, die das Leben sind und bedeuten, sollen alle Millionen künstige Geistliche im Boraus so verblendet und rasend, so tollfromm sein, nämlich geloben: auslöschende, blüthenlose; fruchtlose Menschen zu sein, und doch Menschen zu sein! Diesen Frevel erkennt das Bolk, das gemeine Bolk, und nimmt seine Priester in Schutz. Und so hat das hochverständige Volk in Mailand, wie mir der Bischof Atto erst heut erzählte, als ich mit Ihm von Ostia nach Rom hierher ritt, es hat in seinem Freistaat die beiden Metropolitankirchen, der Maria warme Winterwohnung oder Weinterkirche und ber heiligen Thekla fühles Sommerlogis oder Sommerkirche, die Nazariikirche und Stephanskirche abgebrannt, und schon gerufen: lieber gar keine Kirchen, als gottestästerliche Häuser und Diesner.

- Das ift ein furchtbares Beiden! rief ber Erzbifchof Guibert aus.

Und Cenci suhr fort: Trot bem furchtbaren Zeichen eines fünftigen Abfalls hat ber Ritter Erlembald bie verheiratheten Geistlichen grausam verfolgt und ihnen die Möglichkeit und ben Nugen, Weiber zu haben, abschneiben lassen; die weinenden Bräute in ihrer liebenden Berzweiflung, und die verzweifelten Weiber und Kinder hinaustreiben lassen, wie Wieh, wie Mutterschafe mit kleinen blöfenden Lämmern. Da waren nun des Kaisers und des Abels im Lande durch Kirchenerbauungen und Dottrungen wohlerworbene Investiturrechte zu vertheidigen, und das Naturrecht, das Menschenrecht, das Weiberrecht! das Kinderrecht! Da hat der aufgestandene Abel und das Bolf dem Handlanger Erlembald's, dem Priester Liprand, Ohren und Nase abgeschnit-

ten, ben Erlembald kurzweg erschlagen und den Thedald zum Erzsbischof gemacht, der alle kleinen blökenden Lämmer mit den armen Mutterschaasen wieder aus den Feldern und Bergen herein gerusen; und die guten Weiber haben sogar ihre solchen entmannten Männer, aus bloßer übermenschlicher Liebe und überweißlicher Ehre, wieder zu Männern und statt Nänner angenommen, und die Männer haben den Altar wieder eingenommen, und die Bräute alle gleich Hochzeit gemacht, und alle ihre unermeßlich reich von allen gesteuerten Hochzeitgeschenke dem Thedald geschenkt. So soll durch Erschlagung Gregor's auch ein anderer Bischof von Rom, der da Papst heißt, erwählt werden, nicht wahr? So meint Ihr. Und ich, ich soll ihn erschlagen, so meint Ihr. Nicht wahr? Aber Ich nicht! Wahrhaftig. Ich habe eine Frau, habe ein Kind, von welchen ja Niemand mich scheidet!

Da legte Thomas, ber Bischofssohn, seinen Vinger an die Lippen und sprach nach einiger Zeit: "Gorch! klingt es nicht und schallt im Gause, als wenn Jemand drunten einen Nagel in die Thur schlüge?" — Denn er war gewiß, daß man die Bannbulle gegen Cenci annagle.

Alle sahen ihn an, aber ba er so freundlich, ja wie verklart vor Hoffnung aussah, und es brunten wieder schwieg, so brach die Flamme bes Gesprächs nach der Nause erft jest recht auf.

Wenn ich nur zwanzig Mann mit hätte! sprach Robert mit Bebauern. Ich bin im Bann, weil ich meine Länderchen nicht vom Bapst zur Lehn nehmen will, die ich sauer dem griechischen Kaiser abgestritten! Ich will sie dem Papst nicht schenken, wie Mathilbe ihr Toskana ihm zum Beispiel für andere Thoren geschenkt hat, und sich dann wieder damit von ihm belehnen ließ, als seelenarme Basallin. Ich habe den ersten uralten Glauben: die Erde ist von

Gott, und wer sich etwas darauf erwirdt durch Kopf ober Arm, das gönnt er ihm zu Lehn auf Sarglehn. Zwei Lehnsherrn der Erde sind eben Zwei — also Reiner, und ich halte sest an dem Ersten. Mein Gregorchen hat zwar grade nicht vergessen, daß ich den Bapst als weltlichen General seiner Rotte bei Civitade gesichlagen, gefangen, kostdab bewirthet und höslich entlassen, ja heimzesührt habe, da er doch geglaubt, von uns Normannen wenigstens gehangen zu werden! Zest freilich wollte ich nicht für jedes Joh Ochsen jährlich die zwölf Groschen Bavianische Münze zahsen, und als Gebannter habe ich ihm die Mark Ankona weggenommen und lagre nicht weit von Rom. Warum habe ich nicht nur 20, nur 10 Mann mit mir gebracht! Genci! Du haft Leute! Du bist Präsect! Aber Du knickt nicht, was Dich nicht beißt.

Sett hallte es wieder im Sause von Sammerschlägen brunten, ba ber Unnagler bes Banns aus Furcht vor Genci von sei= nem Bankchen gestolpert war und die Nägel verstreut hatte; bar= über war ihm die Laterne ausgelöscht.

Thomas sah jest ben Erzbischof bebentend an, und Guibert lächelte und sprach: Last mich nun auch im Namen des Stuhls eine Rede halten. — Hat doch Bileams Efel geredet: Alfo hört mich, mich altes Erbstück der Hohenpriester und des größten Brückenbauers von Rom, des Bontifer Maximus, der größten Brücke über die Zeit, worüber dieses Bolf wandeln soll! hört mich, da ich Würmer höre mich im Innern zerfressen, und von außen wollen sie mir die Beine zerschlagen. Ich ruse Weh über Bonic's Sohn! Denn es ist unglücklich, hefen in eine Tonne Honig zu mischen, oder eine Kreuzspinne ja nur in eine Brot zu backen, denn um ihrer willen wird der ganze Honig und das ganze edle Brot verworfen. Es ist schlimm: ein faules Brett an den

Baud bes Schiffes zu nageln, benn um bes Ginen Brettes willen geht fpater bas gange Schiff im Sturm, ja bei Windftille unter. Es ift folimm, Unnatürliches und Unmenschliches zu bem Gött= lichen zu mifchen, ja es zum Pfeiler beffelben zu machen, benn bas Bolf ift bann fluger als ber, wer bas thut, lebt menfcblicher, ja gottlicher neben ihm. Es ift unglucklich von Bonic's Sohn, bies und bas zu thun, fich von mir, bem Stuhl, loszusagen, ober fich loszufagen bom ganzen Chriftenthum. Das heißt: die Men= fchen zwingen, fich unter mir weg, burch bie Jahrhunderte einen Schacht zu graben, bis in Chrifti Bruft, und burch ben Brunnen Chrifti binabzufteigen bis zu dem lebendigen Gott. Das ift ber Ausweg, ben die bedrangte, gezwungene Welt ergreifen muß, er= greifen wird, ben: Chriften, ja Menfchen gu fein und gu werben, gerabe ohne mich zur Seite gesetten ober gertretenen Stuhl. Und nennt bie Welt nicht laut icon Bonic's Sohn einen Reger, einen Berenmeifter? Furchtbar ift icon Gines Menichen befferes Wiffen! Rur Gin mahrer Gedanke irgendmo, ber gegen uns ift! Der erwurgt und einft, fo mahr Gott bie Wahrheit ift! Und, bort mich nun; bat nicht fcon Paphnutius, ber Bifchof von Thebais, ge= fagt: Rur wer ein Weib bat; ift feufch!" -

3ch bin außer mir! ich fterbe bor Freuden! rief ber Bischofs= fobn Thomas barein.

Hört ben Stuhl ben Schluß daraus machen! fuhr fein Mund, Guibert, fort. Gat bas Wort nicht alle Monche voraus schon begraben? Sollen die Priefter nun erft Monche werben, um bei bem Bolle so heilig wie Monche für jest zu scheinen? Scheint bas schon jest bem Volle, ober berbrennt es die Kirchen, ober wird es nicht fünftig die Klöster mit Nonnen und Nonchen verbrennen, und werben bie Entronnenen nicht nach Rom fommen — zu

Bonic's Cohn - ber nicht mehr ift! Der aber noch lebt und trennen will, was Gott vereinigt bat: Mann und Beib! Und wie konnen bie Beneficien erblich werben, wie foll es ein erbliches Briefterthum geben, wie ein erbliches Abelsthum, wenn bie Ronige und Fürften bie bon uns gelehrten Lehrer bes Bolts ein= fegen fort und fort? Ober ware ein Priefterreich fürchterlich, bas menschlich lebte mit Menschen? Und feben bie Menschen einft, bald, nicht mehr bie Reuschheit in ber Jungfraulichkeit und in ber Junggefellenschaft, bat Berengar mit feiner Bahrheit bie Belt gefäuert, bag Chriftus Leib blos Chriftus Leib mar, bann tonnen auch Priefter ihn nicht mehr täglich opfern. Das Alles wird fommen, fo wahr bie Welt fteht, fo mahr ich bier auf bem Tifche ftehe. Darum foll Diemand ber Beit opfern, wer bleiben will. Darum laßt mir feine Schmäche antleben, wegen welcher ich einft verworfen werbe, wie ber Sonig mit ber Befe, wie mit ber Rreugfpinne bas Brot! Und barum, Cenci, ergreife Bonic's Sohn und fcbleudre ihn fort bon bem Brot bes Lebens.

Cenci stand mit verschlungenen Armen in tiesen Gedanken. Er war blaß geworden. Sein Kinn bebte vor Wuth. Er hatte die letten drei gewaltigen Schläge an seine Thur gehört und wohl verstanden. Da nahte sich Thomas bescheiden dem Tische und frug: Ehrwürdige Herren! darf ich nun auch ein Wort in Cenci's Namen reden? Ihm beben die Lippen; drum sprech' ich aus ihm: "Jeht bin ich angegriffen an Leib und Seele! an Weib und Kind! an Gut und Chre! Ich bin im Bann! im Bann! im Bann! Schlechter als ein hund, dem Niemand, selbst sein Wasser; geben Kind nicht einen Bissen Brot, nicht einen Trunk Basser; geben soll, bei Verlust der Seligkeit! Nun ist mir wohll Run bin ich in Mensch, der Mitteld hat; ein Mann, der seine Krast sühlt!

Ich habe nur ben alten Streit um Rom mit bem Papste fortgeset. Rom wird in Stücken zerriffen, bas Jeber von Uns boch
ganz haben will. Darüber bin ich im Bann! Aber nun ist es aus
mit Bonic's Sohn! Geut noch ist es aus mit ihm! Diese Nacht
noch aus — und Cenci fängt an!"

Und Cenci fing an.

Er fturzte hinunter gur Thur, und bie Schatten folgten ihm wieber wie fcmarge Beifter. Bebend fließ er bie fcmeren Riegel in bie Mauer guruck, that ben einen Flügel auf, trat hinaus und gemahrte bas weißichimmernbe Blacat an bem andern, hoch an= genagelt. Der Mann, ber es angeschlagen, hatte fich verweilt, weil ber Wind ihm bie andern, die er an die Kirchthuren zu nageln hatte, fortgeweht und gerftreut, bie er nun eilig gusammenraffte. Cenci gewahrte ibn im Schein ber offenen Thur an ber Mauer. Mit einem Sprung ergriff er ibn, wie ein Lowe und wollte ibn erwürgen. Da fiel ber Mann auf die Rniee bor ihn und bat und betete mit gefalteten Sanben: Berr! ich bin ein armer Dann, ich habe ein Weib und fieben Kinber! Gegen ein großes Stud Gelb hab' ich gewagt, an Gure Thure gu fchleichen. Laft mich bie Rin= ber fatt machen! und meinem Beibe einen neuen Rock ichaffen! bag fie wieder in bie Rirche geben fann! 3ch bin nur ein Diener! Und Diener in ber Welt muffen ja Alles thun, was barin zu thun ift. Schenft mir bas Leben! macht ben Befehl tobt! Tobtet 3hr auch Gure Diener? Barmbergigfeit!

Cenci schenkte ihm bas Leben. Da ihm aber bie Seele und ber Leib schon zu bewegt war, so stach er mit bem Dolche boch zuckend nach ihm, und burchstach ihm ben Sandteller ber vorgeshaltenen Sand.

Taufend Dant! Taufend Dant für Gure Barmbergigfeit!

rief ber Mann in größter Freube. Die Narbe foll meine Barnung fein, gegen Fürsten und herrn nichts Geistliches mehr auszurichten. Dann raffte er sich auf und entrann so schnell als er vermochte, und rannte bor haft an die Mauer.

Cenci aber fehrte fich um, fprang in bie Bobe, rif bas Bla= cat ab und trug es, ale ein Beichen bes maltenben Simmels auf Erben, ober ber Solle, ben Freunden hinauf, nachbem er bie Thur wieber fest verriegelt. Er gerriß bas Bergament bor ihren Augen, er rif Gregor's Ranten baraus, germalmte ihn mit ben Bahnen und berichlang ihn. Er ergriff ben Stuhl, rif ihn bont Tifche und zerschmetterte ihn. Gein Weib war ihm nachgekommen, marf fich ihm in bie Urme und fuchte ihn zu beruhigen. .. Jest feine Rube mehr, bis Er feinen Biffen Brot mehr effen fann; feinen Schlud Waffer mehr hinunterbringen! Fluch und Schande muß ein ehrlicher Mann feine Racht bauern laffen; feinen Athemaug überleben. Aber es ficht mich nicht an. Bie glubenbes Gifen fpruble ich jeben Tropfen Gift bon mir. Rein Gott! Du mabrer Bott! ftebe mir bei. Bon Dir foll ich geschieben fein? Rann bas ein Menfch? Coll bas ein Menfch? Der Berfluchenbe fei bet= flucht. Bon Dir, mein Weib, foll ich gefchieben fein? Bon meinem Rinde?" Er lachte furchtbar. 3ch will ihm zeigen, mas Bann bei einem bernünftigen Menfchen heißt. Bas wurde mein Lehrer Ariftoteles fagen, ober nur Averroes! D, bie Bernunft'ift gu ben Arabern geflohen, und fohleichet fich heimlich gu und gurud, und bon und in alle Lanbe. Ja, verberblich ift nur ein mabres Wort in ber Welt. Ihr habt Recht, Erzbischof! und biefe Racht noch follt Ihr heiliger Bater fein, und ben Stuhl Guch wieber zusammenzimmern! Ihr werbet boch mit mir effen, boch mit mir trinten? Go fommt! Das Dahl ift fertig, ber Tifch ift gebedt,

habe ich durch die offene Thur gesehen. Du, Robert, Du wirst mit mir effen, benn wir sind gleich. Und Thomas wird essen und trinken. Denn die Wahusinnigen verschlingen Alles mit Freuden und effen gern. Und Gozzelo, Ihr, Ihr werdet auf die Gesundsheit best todten Chebrechers trinken, und daß Ihr wieder zu Eusrem Weibe kommt.

"Bfui! ich mag fie nicht wieber, fo lange ich meinen Budel

trage!" fprach ber budlige Gottfrieb.

Nun so wird mich Clemens der Dritte beehren — aus Danksbarkeit. Der Kaiser soll von mir hören! Pavia und Mailand und alle Welt, und die Nachwelt! Diese Christnacht soll eine Nacht Christissein. Auch für diese Nacht soll mir das Schwert gegeben sein! Mir! Als ich vorhin wie versteinert stand, da durchsrieselte mich eine Quelle von Gedanken. Mein Werk ist bedacht, es istissertig in mir, und um Mitternacht soll es auch sertig sein in der Welt, in der Kirche der Maria Maggiore, wo der Papst die Messe hält. Sier habt Ihr meine Sand auf mein Wort. Ich hab' ihn im Geist erschlagen, in der Wahrheit ist es ein Kinsberspiel.

"Last mich ihn erschlagen!" bat Thomas.

"Gut! Ich will ihn halten!" versicherte Cenci. Livia wollte die Sande ringen, aber er rang sie ihr auseinander und legte sie um feinen Leib. Keines konnte und wollte effen. Das Gastmahl blieb stehen bis nach der That. Die Ausführung wurde klar besprochen. Dann entschlich sich der Erzbischof Guibert wieder heimslich unter seiner Waske und dem alten Bürgermantel. Auch Guiscard ritt vor Thorschluß heimlich zu seinen Leuten zurück.

Während nun hier im Torre de Cenci bie aus vielen und weiten Landen, aus Menschenherzen wie aus feibenen Cocons

herlaufenden Käden in ein umgarnendes Netz zusammen geknüpft wurden, das vom Augenblick des Entschlusses an jetzt ftill in Rom wie in einen großen Weltstrom — nicht für die Fische, sondern für den großen Menschensischer selbst verborgen gelegt ward — während dieser selbigen Zeit erduldete Irmengard viel Aergeres aus Liebe; als jene schwerbedrängten Männer aus Haß; wenn es nicht Frevel wäre, das dulden zu nennen, wenn der Wensch, wenn ein Weib durch Unglück oder durch Glück — und das ist dazu Eins — sich eben erft aller ihrer Liebe bis zum Ersticken vor Thränen bewußt wird.

Buerft fühlte fie überwältigenden Dant, daß fie ihren Mann wiedersehen follte, gleichviel mo, auf wie lange, ober zum lettenmal; fie follte ihn boch wiederseben! Das war ihrer Geele ein Beft auf Erben, wie es ihr tein hoberes gab! Es ift ein ichweres, aber ein mahres, fruchtbringendes gewaltiges Wort: Rein Unglucklicher erkennt bie Welt an! nur fein Berg und fein Recht. Er fann fie nicht anerkennen, er foll es nicht. Denn mas einen eblen Menfchen unglücklich machen fann, fann nur Gewalt und Unrecht fein. Ermengarb erfannte fie an; fie lieg fie gelten; fie mar außer fich vor Entzucken - benn für fie gab es jest bie bei= lige Stunde bes Wieberfebens! Alles Undere war ihr verhallt. Und fo febr fie Gile hatte, fo blieb fie boch mit ihrem Rnabchen an ber Ede eines Saufes fteben, mo bor einem Bilbe ber Maria Beiber und Rinder und alte Manner mit entblößten Sauptern ftanben und fangen, mahrend die Girten bom Felbe, die Pifferaji, mit ihren Schalmeien ben fanften Befang in ber beiligen Abendftunde begleiteten. Gie knieete gulett mit bem Bolfe bin, vergaß fich faft, und eilte bann befto rafcher hinaus vor bas Thor nach ber Rirde San Paolo fuori di mura. Sie las gleichsam, wie

von einem Wanderer verlorne Difteln ober verlorenen bittern Klee die Gefühle auf, welche ihr Mann auf diesem Wege gehabt haben mußte, als er mit freiem beutschen Herzen hier in diese hohen Mauern mit festen Thürmen geschleppt worden war. Und sie, sie wäre zufrieden gewesen, nicht mehr aus diesem mächtigen Thore zurückzuschreiten, wo sie die Männer nicht anhielten, als ein Weib. Ja, sie wiesen ihr freundlich die vom Licht darin schon erhellten Venster, wo Frau Maria di Antonio wohne. Aber sie war keines Wortes mächtig, als sie in das gewölbte Zimmer getreten, und wies unter dem Mantel nur das kleine silberne Schaaf hervor, als sie darin nur die Nutter mit ihrer noch halb kindischen Tocheter wahrgenommen.

Wie bie Frau bes Gefängnigmarters bas Beichen erblichte, war ihr, als wenn es ihr fagte: bas ift bie arme, bie reiche, bie bornehme fcone Frau, bie nichts will als ihren Mann feben, bas liebliche Rind ihm zeigen. Sie fentte ben Ropf und ftand mit berbuftertem Antlig und gurnte vielleicht über Marfala und über ihre eigene Schwäche. Sie nahm Irmengard bas filberne Schaaf, bing es unter ben Spiegel, und nahm bon ben vielen bahangenben Schluffeln einen, fab auf feinen Ring, fprach ihre Ueberzeugung "Numero XXIX" laut aus, blidte bann noch auf bie Sanbubr. fah von ber vergönnten Stunde fcon ein bebenfliches weißes flei= nes Thurmden mit immer beweglicher, immer perfcutteter Spige in bas untere Glas verfallen, zundete befto behender eine mäßige Sandfadel aus gelbem Bachs an ber Lampe an, murmelte noch einige Borte zu ihrem fleinen Tochterchen, verriegelte bann bon innen bie Sausthur und führte Irmengard in einem gewolbten Bange bie hinter an die Rirche, fcblog bie Seitenthur berfelben auf, führte fie burch bas Schiff berfelben mit hoher gelbrother Gebernholzbecke gegenüber zu ber Thur hinaus und wieder burch berschiedene Gange mit Thuren, bis endlich an eine mit Eisen bes schlagene Thur, vor welcher sie stehen blieb und auf Irmengard wartete, die geblendet in den dunkeln Gangen und unsicher auf dem unebenen, mit kleinen Steinen geoflasterten Wege; voll kleiner und größerer Gruben, ihr nicht so schnell nachgekonnt; wie sie geeilt war. Sie gab jest Irmengard mit dem Kinger ein Zeichen, daß ihr Mann hier in diesem Kerker liege, denn sie zeigte auf den Boden nach einer Seite.

Sie horchte. — Es rührte fich nichts. in i mie a min bein

Jest leuchtete fie mit ber Gadel an bas mit Gifen verwahrte Luftloch, bas fich in Gefichtshohe in ber Thur befand, bielt bie Sand vor bas Licht, fah hinein und fagte leife zu Irmengard: — Er fchlaft! Soll ich ihn fchlafen laffen? Soll ich ihn weden?

"Ach," fprach Irmengard leis, "was hat ber Gefangene zum Labfal, als ben Schlaf! und ben ihm rauben! Ihm! Ich!"

"Ergreift die Gelegenheit!" erinnerte sie die Fraut ", Was würde er morgen fagen, wenn ich ihm erzählte, daß Ihr heute bei ihm gewesen, zum ersten und letten Mal! Denn ich wageses nicht wieder!"

Irmengarb hatte sich indessen mit dem Gesiebt ganz nahe zur Seite an das Gitterfenster gestellt, vermochte aber vor Ahränen nichts in dem Kerker zu sehen; kaum den Schein von dem erhellten gelben Maisstroh oder Seegras. Der kleine Ottonaber auf ihren Armen hielt sich mit einem Händen an einen eisernen Stab und rief laut hinein: "Bater! Bater! lieber Bater! Ich bin's! Dein kleiner Otto ist dal"

Da raschelte es im Kerker, und, wie ein Geift, schnell und blaß erschien ein Gesicht an bem Gitter; wie ein Saupt

bes Johannes, wie ein Bilb ber Sehnsucht in eifernem Rahmen.

Das Kind aber erkannte ben Bater nicht, benn das hager gewordene bleiche Gesicht mit dem verwilberten Haar, mit der groß gewordenen Nase zwischen den eingefallenen Wangen, mit dem Bart um den Mund und dem langen breiten Bart um Kinn und Hals — das war ja sein Vater nicht; und das Kind fürchtete sich vor dem Vater und warf sich mit dem kleinen Gesicht an die Mutter, die sich vor Schreck an das gemauerte Thürgewände zur Seite gelehnt hatte, von aller Krast verlassen.

Aber ber Bischof hatte sein Kind und sein Weib erkannt, ohne ihr Siersein sich benken zu können. — Du bist hier! Sier in Rom! bei mir! sprach er in freudiger Bestürzung; mein treues Weib! Irmengard, sprich boch ein Wort! Du lebst noch! Ich kenne Dich, und habe schwere Sorge um Dich getragen.

Irmengard, da sie nicht die Stirn an seine Stirn legen konnte, legte sie an das Gitter, und so standen beibe Gatten einen feligen Augenblick, und weinten beibe, ohne es zu wissen.

Das Kind hatte ben Bater an ber Stimme erkannt, und verlangte nun auch nach ihm. Die Mutter mußte ihm auch das Gesicht an des Baters Gesicht legen, so gut das ging; der Bater aber langte mit der halben Sand hervor und hielt es mit den Fingern an dem zarten Kinne sich sest. Da suhr das Kind mit dem Händchen durch ein Biereck des Gitters und streichelte dem Bater die Wange und hielt ihn am Barte.

Das erbarmte die Frau. Sie wollte Irmengard die Thür ausschließen, stieß schon den Schlüssel ins Loch, winkte ihr acht römisch-weiblich schlau mit den Augen und lispelte ihr zu: Ihr habt Euch so lange nicht gesehen! Die Sehnsucht muß groß sein,

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Ausg. VIII.

bas weiß ich — ich will bas Rind nehmen und Euch ein gehörtges Beilchen allein laffen.

Irmengarb wollte, im Gerzen gekränkt, ben Schlüffel aus ber Thur reißen und ihr ihn geben. Da riß ihn die Frau wieber felbst aus ber Thur, stand eine Weile horchend, mahrend sie nicht Althem holte, und fragte erschreckt: Schallte die Klingel nicht? Wenn mein Mann boch vielleicht kame, sollte mein Töchterchen klingeln!

Es blieb aber ftill.

Ach, fo weit haft bu es gebracht mit beiner Liebe zur Menfch= heit, zum Recht und zum Weibe, bag wir vor einem Schergen beben! fenfzte Irmengarb.

Beben? fragte ber Bischof lächelnb. Und wirke ich nicht? fast zu gewaltig! baß alle Menschengewalt nicht ben Geist fangen und töbten kann. Ein gefangener rechtschaffener Mann wirkt himmelschreienb im ganzen Lanbe jest und immer, tobt und leben= big. Die Gewaltthätigen sind blind. Gott läßt den geistig und herzig Blinden ihre Blindheit zu ihrer Besserung durch das Un-aluck. Was machen meine tausend Kinder alle?

Sie fchreien nach bir! antwortete Irmengarb.

Bo lebft bu benn bier? fragte er.

Im Torre de Cenci, bei bem Prafecten von Rom, bes Raifere Freund; antwortete fie.

Bas macht beine Mutter? fragte er.

Sie ift bor Gram über meine Schande -

Ein brabes Weib, beine Mutter! sprach er; und nach borübergestogener Trauer um die Gestorbene fragte er wieber: was macht Deutschland?

Es ift im Stillen brav, fprach fie; und wird nicht über-

wältigt werben von feinem und beinem Feinde. "Nicht Beib und nicht Mann achtet ben Bann; "fo fingt man babeim. Aber ich bin empört über beinen Feind, beinen unerbittlichen graufamen Feind. Ich weiß nicht, wie du noch lebst! nur schon vor Saß!

Rennst bu mich fo? fragte er. Soll ich meine Seele mit Saf und Berachtung erfüllen? Bu angethanem Unglud: felbft gemachtes, fculbiges fügen? 3ch haffe felbft ben Papft nicht, noch verachte ich ihn - meinetwegen und feinetwegen; fonft konnt' ich es nicht: meinetwegen. Ich bebaure ihn redlich, wie einen Stein, ber fich felbft als Schlufftein in ein Bewolbe bermauert, bas einfturgen muß. Schon blos auf ber Deutschen Gemuth läßt keine Gerrschsucht sich gründen. Frei, himmlisch frei foll Jeder fein burch unferes Meifters Wort, bas Jeben lehrt, bie Welt gu beherrschen! Nun will aber Giner - ein Menfch - Alle beherrschen, leiblich und geiftig, geiftig burch alle weltliche Bewalt, und leiblich burch alle geiftliche, also burch einen falfchen Beift. So migberfteht Bonic's Sohn auf aut Longobardisch bas reine Bort: "Beltbeherrichung!" Er ift alfo ein Sclave felbft, armfelig und bedauernswerth. Sein Sinn ift falich, fein Bau grundlos, herzlos, gottlos, wenn auch als Bau, wie ein Irrenhaus, voll Plan und Runft und Folgerechtigkeit; vergieb ihm feinen Un-Ginn, feine Un=That, feinen Un=Bau!

D Gott! Was lehrst bu mich! sprach sie.

Ia wahrlich, Gott lehrt es dich! sprach er. Beherrsche auch du die Welt! Deine Welt; die Meinung von ihr ist Deine Meinung; das Vertrauen zu Gott ist dein Vertrauen. Und so vergieb ihm, mein Weib!

Bergeben? Ich? Das? Dein Unglud? Mein Unglud? fprach fie.

Höre auch mein Wort! fprach er; Niemand kann feinem Feinde vergeben, wer ihm nicht das Unglud vergiebt! Und willst du ihm dein Unglud vergeben — fühle fein Unglud! und du fühlst fein Unglud, wenn du bein Glud fühlst: beine Weltbeherrsschung.

Run wohl; fprach fie. Mein Unglud, ja bein Unglud fei bin, fei bergeben - aber meine Schanbe, meines Kinbes Schanbe,

die Schande, die Schande - -

Sie verhüllte sich, baß ein fremdes Weib ihr Wort gehört. Edles armes Weib! sprach er, und trocknete sich die Augen mit seinem Bart; aber höre: so lange ich im Kerker bin, so lange bist Du ja eben mein Weib, mein ehrliches, eheliches Weib, und mein Sohn ist mein ehrlicher, ehelicher Sohn! Aushalten an der Wahrheit soll der Mann! Und hörest Du nur eine leise Klage von mir? — Keine. Auch verberge ich sie nicht; meine innerste Seele fühlt keine! Siehe in meine Augen! Nur die Starken konen wahrhaft lächeln und wahrhaft heiter sein. Und ich din stark durch die Männer der Zukunst, ich lächle sie schon heiter an. Denn Alles wird der Mann der Zukunst dulben, nur nicht die Unduldsfamen. Und so thu' ich schon heut. Aber darum sei auch versichert, ich werde, so lange ich lebe, im Kerker sein, als verborgene zwar, aber sichere Abwehr jeder Schande von Euch!

Da hörten fie eine ftarte Klingel heftig fchellen.

O himmel! Mein Mann! rief die ängstliche Frau. Fort, fort! in die Kirche! — Sie ergriff schon Irmengard und zog. Irmengard aber, überrascht und bebenkend, daß sie ihren Mann jest auf Erben vielleicht zum lestenmal sähe, gerieth außer sich. Sie widerstand. Sie rief ihrem Manne zu: Also hier sollst du

vermodern? Aus biefer Thur follen fie bich todt herbortragen aus Nacht in Nacht? D heiliger Gott, erbarme bich unfer!

Das Kind schrie; an den Thüren der benachbarten Kerker mit den verheiratheten Bischösen und Briestern schlugen dumpfe Faustschläge, und hohle Stimmen beteten gewaltig daraus: Ora pro nobis! Ora pro nobis! Miserere, Deus!

Der Bischof rief ihr aber zu: Das ift bie Welt! Das ift bie Welt! — überwinde sie! Lebe wohl, lebe wohl, mein Weib! mein Kind, lebt wohl! Ich weiß Euch in Gottes Hand, wift mich in feiner!

Irmengard war auf die Aniee gesunken; das Weib zog sie fort. Das Kind wollte bleiben; auch das riß sie fort. Und ohne ein Lebewohl aus der übervollen Bruft auf die Lippen zu bringen, ließ sie sich schluchzend fortziehen, das Kind an der Hand. Und die dumpfen Stimmen in den Kerkern riefen wie Erdgeister: Erlöse uns von dem Bösen! Erlöse uns!

Furchtbar! Furchtbar! rief Irmengard. Und nochmußte sie auf der schleunigen Rückehr jest auf Befehl der Frau in der Kirche bleiben, während sie selbst weiter eilte. Sie hatte ihr schnell versprochen, sie so bald als niöglich nachzuholen, und ihr indeß die Kerze gelassen, welche der kleine Otto halten wollte, und damit vor seiner Mutter stand, während sie auf den Stusen des M=tars wie zerschmettert saß. Berwogene Gedanken flogen ihr herzu und bestürmten sie. Sie forderten von ihr: die Fackel zu ergreisen und das alte Gerüll zur Seite, die ganze Kirche, das ganze Gehöft in Brand zu stecken, damit ihr Mann bei geöffneten Kerstern entstiehe. Ein anderer Gedanke aber sprach: "wenn Niemand kommt, sie zu öffnen!... wenn er verbrennt und alle die Andern verbrennen!" Sie saß also entsagend, dis sie Tritte eis

nes Mannes sich nähern hörte. Er trat ein. Er nahte und sprach: Ihr also seib das Weib? Fort mit Euch! Und nun drängte er sie, daß das Kind siel und sie es nehmen mußte. In dem Ge-wölbe, wo die Leute wohnten, fand sie die Frau, weinend und schreiend, weil sie der Mann geschlagen hatte; und dafür schlug nun die Mutter wieder das Mädchen, weil sie es dem Bater wieder verrathen hatte, oder nicht klug genug gewesen war. Der Bater wollte ihr wehren, aber diesmal umsonst. Sie war wüthend. Da sah Irmengard 40 Wasserbecher stehen und 40 kleine Brote. Sie errieth, daß Einer auch für ihren Mann darunter sei. Da zog sie einen Ring vom Finger, gab ihn dem Vater für seine arme Tochter und bat ihn, doch heut', heute doch nur ihrem Manne einen Becher Wein zu geben.

Das ift nicht gut, sprach er. Er verwöhnt fich.

Nun bann gebt ihm öfter Ginen, und pflegt ihn, wenn er frant, wenn er alt wirb — wenn er ftirbt. Sier habt Ihr Gelb.

Die Ungludlichen rühren immer. Die Frau versprach es, geleitete Ermengarb an bas Thor, und bas arme Weiß eilte mit ihrem Anaben wieber zu ihrer Netterin, zur Wahrsagerin Marsfala, die ihrer harrte.

Irmengarb fand Marfala in heftigster Spannung. Still! Still! fprach sie zu ber Eingetretenen, obgleich Alles still war; heut' steht Alles auf bem Spiele. Mehr vor der hand zu wissen, wurde dich ängstigen. Es kann dir nur besser gehen, nicht schlimmer. Und bist du eine allgemeine Christin, so bete, bete, daß die römische Kirche und reiner Glaube nicht zwei himmel= und höl= lenweit verschiedene Dinge werden! Das steht diese Nacht auf dem Spiele! Oder bitte, bete gerade darum!

Sie nahm ihr bas Rind ab, legte es auf ihr Bett, benn es

war schläfrig, und es schlief balb ein. Dann ging sie in eine Rebenthur, verweilte einige Zeit, und kehrte bann, bufteren Ernft in bem schönen alten Gesicht, zurud. Run? fragte sie Irmengarb, willft bu, so komm!

Sie führte fie burch ein fleines in ein großes Bimmer, bor beffen Unblid Irmengard erfchrocken in ber Thur fteben blieb. Das weite Gewölbe mar ringsum fcmarg. Bon ber Dede bing ein entsetender Aronleuchter, ein Rreis bon lauter weiß gebleich= ten Tobtenköpfen, aus beren Augen und Rafen blaues, grunes und gelbes Feuer leuchtete. Aus ber Mitte berfelben bing, wie eine fich herablaffenbe Rreugspinne, ein einzelner Tobtentopf berab, ber aus Augen und Rafe mit blutrothem Feuer fah und Feuer im Munde hatte. Im Bergen noch erschütterter fab fie an ber großen schwarzen Wand nichts anderes, als mit himmelblau funtelnben Menschenschädeln geschrieben, ben Ramen GOTT. Diefer Wand gegenüber hing ein großer weißer Metallfpiegel, ein Bauber= ober Gefichtspiegel. Unter bem Kronleuchter in Mitte bes Bewolbes ftand ein großer, runder, mit Tuch behangener Tifch, auf welchem Irmengard viele fleine, faum handhohe Men= schenbilber aus Bachs geknetet und gebilbet fabe; fie erkannte barunter bas Gleichbilb ber Mathilbe und Gregor's. Daneben lagen bemalte Safeln aus Solz, mit ihr unverftandlichen Bei= den und Bilbern. Aufgeschlagene Bucher, purpurrothe und fma= ragbgrune Phiolen, fleine und große Becher aus allerhand Stoff, ja fogar breifchneibige lange Rabeln, und alle Marterwerfzeuge im Rleinen, wie für jene grunfchwarzen Wachsbilder gemeffen und gemacht, erblicte fie bier mit Berwunderung.

Marfala fragte fie ernft: Willft bu nun außere Gesichte feben, bort im Spiegel, fo bag beine Seele fich baraus bie rech=

ten wählt, — aber das ist grauenhaft, deun es erscheint oft Ungeheures — oder willst du innere Gesichte sehen, die deine begeisterte Seele selber heraufführt, so trinke, wie ich, einen Becher Wein; und wenn ich mir aus Gewöhnung Viel von dem Jaubermittel hineintröpsle, so will ich dir nur wenig aus dieser rothen Phiole hineintröpseln; wie alt bist du? 25 Jahre? — Also sünft und zwanzig Tropsen. Du schauderst dich? Es blinkt dich wie Blut an! Nun so thu', wie Mathilbe und der Papst gern thun: kreische ein Wachsmännchen, also ihn selbst, über besonderer Flamme, und aus dem in das Becken geronnenen Wachs will ich dir wal rsagen!

Ich will ihn nicht martern, mit glühenden Nabeln zerstechen - nein! versette Irmengarb.

Und fast zornig sprach Marfala: Traust bu mir nicht? Werbe ich bich verrathen? Ich haff' ihn! Und eines Weibes Rache mahrt hundert Jahr nach ihrem Tode. Wohl ift es mahr: Nicht meine Grogmutter als frommes Rind, fondern ein Jude felbft hat Unno 17 unschuldigerweise an Bapft Benedict VIII. die Juben berrathen, bag feine Bruber bie Softie am Charfreitag thorichter Weise gemartert; benn ber Jube hatte vor Freude gerufen: "Gi! was meine Bruber fur einen Cturm machen , was fur ei= nen Sturm!" worüber man ihn gefragt, bie Juben eingezogen, gefoltert, und unter entsetlichen Qualen hingerichtet; worauf, wie immer, am Ende fich wirklich ber wirkliche ungeheure Sturm Das war zur Beit, als bie Grafen Toscanella und bie Grafen Ptolomei Rom gerriffen und an fich bringen wollten, wie jest unfer Cenci. Meine Grofmutter, bie jene Marter mit angefeben, erzählte oft bavon meinem Manne, bem Bifchof, ber als beimlicher Freund bes weifen Scotus und bes weifen Berenga=

rius nur lächelte und fagte: Gott hat seines Sohnes Leib nur Einmal auf Erden erschaffen können; alle Apostel, Betrus und Baulus, haben es Gott nicht nachzumachen vermocht, noch nözthig gehabt — wie sollen wir armen Erdenwürmer es überall täglich tausendmal können! Eben so gut müßte jeder Bauer aus jedem Steine den König Salomo schaffen. Das ist noch Niemandem eingefallen. So sprach erundlächelte. Eine Frau glaubt, was ihr Mann glaubt, denn sie glaubt an ihn ganz. So thust du auch! Allso fürchte dich nicht vor mir. Ich hasse redlich!

Sie hatte unter biefen Worten schon zwei Becher voll Wein gegossen, tröpfelte sich viel aus der Phiole darein, der Irmengard wenig, reichte den Becher ihr hin, stieß an, daß sie klangen, und sprach: Auf eine glückliche Zukunft! Die ist der Mühe werth zu trinken, und wenigstens schon im Geiste zu leben und zu schauen, wie Moses Canaan schaute, und dann begraben ward von Gott, Niemand weiß wohin; wenn wir auch begraben wers den noch von unglücklichen Menschen, wir wissen nicht, wann!

Und auf eine gludliche Butunft tranten Beibe bie Becher aus, wie einen bon Engeln gereichten Trant.

Ich lege mich hin, daß ich nicht falle! fagte Marfala. Du haft eine kleine Gabe bekommen, seize Dich in den Armstuhl zurückgebeugt. Du wirst nicht einschlasen, kein Auge wird Dir zusfallen. Sei unbeforgt, Alles ist wohlberschlossen, und kannst Du nicht ganz nüchtern werden; so trinke hier aus dem silbernen Bescher, welchen ich neben dich stelle auf den Tisch. Was hat Dir die letzte Nacht geträumt, Irmengard?

Und Irmengard befann sich und sprach, während Marfala bas ganze Zimmer mit bidem, wohlriechenbem Dampfe burch=rauchernd wie mit Rebel erfüllte: D ihr tobten Saupter, sprecht!

Wißt ihr ben Traum mir auszudeuten? Ober ihr Engell ober felbft bu, bu reiner Beift, beffen Dame ba funkelt, wenn bu mach= tiger bift, ale biefer beines Sohnes eingebrungener graufamer Erbe - wende bas Unglud ab von meines Rindes Saupte! Und bitte ich Unerlaubtes, bag es als Racher feines Baters übrig bleibe, fo icone boch feines Lebens, wenn bu auch meines nimmft. Laffe mein Rind leben! Rimm mich! Rimm mich allein! - Alle Nächte träumte ich Schreckenvolles, Schmachvolles, Unerträgli= des - aber biefe Nacht geschahe mir Frohes! Gine Narciffe mar burch eine Marciffe gewachsen, und es rauschte eine Bolfe baber, bie giftigen Thau ausstreute; benn mo fie ftrich, berborrte Alles. Doch ebe fie baber tam, that fich bie Erbe auf und bie Darciffen berfanken; die Erde schloß fich, und die reinen Blumen wurden nicht vergiftet. D wie mallte mein Berg ba bor Freude! - und jest weine ich! Dein Rnabe mußte mir borbin zu Dir bie Stufen heraufhelfen. Ich, ein Rind ift farter als ein Unglucklicher! Denn bon Glend ermatten felbst die jungen Glieber, und find wie altermübe, todtenmübe.

Wir wollen feben und hören: Wann! oder wie! fprach Mar- fala zu ihr, ftatt aller Antwort.

Die Kraft ves Bechers wirfte betäubend auf Irmengard. Sie taumelte in den Seffel. Wie ein Wasserfall rauschte es vor ihren Ohren; sie hörte nichts mehr als sich. Mit offenen Augen sah sie selbst die Todtenlampen nicht mehr; Alles verlosch ihr um= her; sie sahenichts mehr als sich, als die Rebel ... das Chaos ... die Schöpfung, die aus ihr hervorstieg, wie eine blühende Insel aus himmelblauem Wasserschwall. Wirklich sahe sie den himmel des Nachts voll heller Gestirne ... und die Milchstraße; aber die Gestirne schwantten noch und eilten und flogen an ihr wor=

über, indeß sie auf ber alten Erbe wie am Meeresuser stand. Endlich standen die Sterne still und wandelten still; und aus weister, weiter Ferne kam ein Stern mit langem weißem Schweif, wie sein Steuerruber, wie der Schweif des fliegenden Eichhorns; aber der Stern war selber ein Schiff. Denn er hielt der Erde gegenüber in nächster Nähe, und stand wie vor Anker, und schimmerte sie wunderbar an; und eine seltsame Gestalt eines leuchtenden Schen Sich, so school, deren Antlig lieblich einem schönen Mensichen glich, so school, wie ihn nie ein Auge gesehen, kam daher gewandelt in ihre Nähe und betrat die Erde. Sie fürchtete sich nicht mehr wie Wenschen, denn ihr war, als sei sie schon tausend Jahr und länger todt, und wuste wie scheintodte Menschen doch noch, daß sie lebe und schaue, und schaute dem göttlichen Fremsen zu.

Und mit Silberstimme fragte er: "Wo ist ber Stellvertreter ber Menschen? ober ihr Berantworter vor bem Gerrn, wie ihr ibn nennt."

Da trat ein Mann vor, ben fie borher nicht bemerkt hatte, und antwortete: Sier, ehrwürdiger Erdgewaltiger und Sterne= mufterer: Ich bin's! —

Da gab er ihm bie Sand, und fragte ihn: Wie geht es auf Erben?

Der Stellvertreter zuchte bie Achseln.

Also immer noch nicht gut? noch nicht? sprach mit verdüftertem Antlit die Silberstimme. Zwei Dinge will ich nur wissen, benn sie legen das Zeugniß ab vom Abel der Menschen und von ihrem Werth!... Salten sie die Che? Denn wer eines Anbern Weiß nicht begehrt, der — und dann ist auch kein andrer gemeinerer Dieb mehr. Und — mord et noch Jemand ein Rind? Sabt ihr kein Strafhaus für Chebrecher und Rindesmör= ber? Auf, führe mich hin! Laß es mich feben! Laß ihn mich feben: ben größten Chebrecher und ben größten Rinder= mörber!

Wir nennen aus alter Fabelzeit bas Strafbaus noch immer: Fegefeuer; antwortete ber Stellvertreter ber Menichen. Die bormaligen Bewohner hier hatten es fchlimm: ben erften Aberglauben auszurotten; haben es redlich gethan ober boch berfucht, und bas ift bes größten Dankes werth. Aber fie konnten es nur badurch, baf fie einen andern, einen neuen Gott ober Seiligen ober Beilige an die Stelle ber alten fetten, und fo konnten fie bei dem unausrottbaren Aberglauben diefes Menfchenftammes nur andere Ramen für die alten Berfonen einführen, nicht ben reinen Glauben. Und fo ift nun ber ichwarze Regelberg bier, ber noch immer Befub heißt, ftatt ber uralten Wohnung ber Chflopen, bie Stätte ber unreifen Tobten geworben, und bas Chklopenfeuer beißt feit jener Beit nur bas Vegefeuer. Daneben - follen fie glauben - ift der Aufenthalt der ungebornen Rinder - flatternde, fcmirrende Seelen, durchfichtige fleine arme Bebilbe wie Ameisenvuvven und zuckend bei jeder Berührung wie Chrhfali= ben! Dahin folge mir alfo, o Gerr!

Die beiben Bürbenträger bes Simmels und ber Erbe schwebten nun die Söhe hinauf zwischen ben Mauern und Gärten und
burch die Schlucht; dann auf ber alten, kalten, abgestoffenen Laba
hinauf wie auf einer Treppe, schwarz, colossal und roh; als wenn
sie ber Teufel gebaut, und stauben dann am Rande des Rauchund Feuer- und Lavabechers, und ihre Haare und ihre Gewande
wehten und flatterten im Winde, und ihre Gestalten glänzten im
Lichte der Sonne. Auch Irmengard war unter alle dem Bolke,

bas sich nengierig versammelt hatte, mit hinausgeschwebt, wie von Träumen getragen; sie stand, mühelos hinausgehoben, auf dem Rande, und ihr Herz klopfte nicht einmal. Der Erater rauchte nicht sichtbar im Sonnenschein, und doch stand ein Schlund offen, wie der Eingang zu einer Wunderhöhle, und sie sahen vom Gipfel des Aschenkegels einen langen, immer breitern, immer dichtern Schleier hinwegstattern, und drüben in der Verne, in der Luft, hoch über dem Meere, war der Schleier zu Wolken geworden, und der Wind rif sie wie Zauberpaläste dahin in den blauen himmel, und die Sonne schien sie an und vergoldete sie, und Schwalben umschwirten die neuen Wunder, und unerschöpstlich quoll der Schleier nach, und sloß unaussprechlich sanst bahin.

Sie stiegen nun hinab durch kleine Söhlen an kleiner Söhle, wie durch große Blasen in einem unermeßlichen Brote aus schwarzem Teige. Ein stusenloser, angenehm sich senkender Weg führte ste durch Wände, die wie Rubin leuchteten und sunkelten, ohne daß ihnen nur warm ward. So gelangten sie durch allerhand farbige Gewölbe hinab bis in eine große Kuppel, die, wie eine gothische Kirche, wiederum ihre Seitengewölbe hatte, die sich ins Unabsehliche verliesen und vertiesten, eine jede nur erleuchtet durch ben goldnen, rothen, grünen oder blauen Schein, der auß den Wänden sprühte und glänzte. Auch auß dem Boden leuchtete es zauberisch schön, und das Auge konnte tief hinabsehen, wie ein Schissender in das Weer, wenn es windlos ruht, wie besestigtes grünes Eis.

Ueber ben Gingangen zu ben verschiedenen Sallen ber burch Feuer Gefegten ftanden die fie bezeichnenden Inschriften. Bei jeber Art von Gefegten befand sich eine doppelte Inschrift, als: "Kindermorder im Geift,"und Kindermorder in Wahrheit." — "Chebrecher im Geift," — und "Chebrecher in Wahrheit." Und so bei Allen. Irmengard blidte in die Thür der "Kindermörder im Geift;" sie glaubte nur einige unglückliche Menschen darin zu sehen, und erschrak, daß darin eine unübersehliche Zahl von Männern und Weibern sich die Haare außrauften, die unter den Händen immer wieder schnell wuchsen. Und vor Zedem und Zeder lag das ermordete Kind, und schrie, als sollte es so eben erst ermordet werden, und sah doch zugleich schon aus wie todt, und hatte sein kleines Sterbekleid an.

Vor Entsetzen wollte fie hinausfliehen. Da führte ber Erdvorsteher ben Sternenmusterer hier herein, und fie mußte bleiben und hören.

"Wir muffen vor Allem als mahr erkennen, fprach ber hohe schöne Fremde mit seiner Silberstimme zu seinem Führer: Wer mordet, der läßt den Andern nicht leben. Wer ihn nun gar nicht geboren werden läßt, der mordet ihn viel schlimmer, als wenn er Jemand erst aus dem Leben flößt. Wer nicht leben läßt, der mordet. Es sei, wer es sei; es sei, was es sei."

Der Erdvorsteher rief ben Aufseher über bie Kindermörber und befahl ihm etwas heimlich in's Ohr. Und nach einiger Zeit brachte ber Aufseher ben König Gerobes herbeigeführt, als ben berühmtesten und größten Kindermörder auf Erben.

Wie viel haft bu Kinder gemordet? frug ihn der Mufterer Bielleicht Taufend, zwei Taufend, brei Taufend, bielleicht gar keins, erwiederte Gerodes; denn, feste er hinzu: ein Fürst weiß nie, ob sein Besehl gewiß vollzogen wird; und wie er vollzogen wird, das weiß er gar nicht. Erleuchteter Verstand verzeiht die Unwissenheit! Ich war auch nur ein König. Also hat man auch von mir gelogen, sogar mich belogen. Ich fürchtete mich

auch, meine Macht zu verlieren. Jest-weiß ich: mein Wüthen war vergeblich. Wer Macht hat, benkt: er kann thun, was er will. Ich glaube aber und behaupte: der Wensch kann durch Alles, was er thut, nur Gottes Willen befördern.

Der Musterer fiel ohnmächtig zur Erbe vor Gewalt ber Ehrfurcht. Denn Herodes hatte den Namen Gottes ausgesprochen und heftig. Irmengard sprang hinzu und stand ihm bei; und als er wieder zu sich gekommen, sah er ihr in die Augen und frug sie: Wer bist Du, Weib?

Und schamvoll sprach sie: D Gerr, mich hat Hilbebrand gemordet, meine Che gebrochen, mein Kind gemordet und zahllose! zahllose!

Sut, bağ ich mich feiner erinnere, v Gerr! fprach ber Erb= bertreter. Komm mit mir!

Und nun betraten fie ben unbeschreiblich wunderlichen Aufenthalt ber ungebornen Kinder. Kleine, weiße, farblose Menschengebilde, ein Bolf von Ameisenpuppen der Menschen, nicht kniegroß, schwärmte und schwirrte hier fehnsuchtsvoll durch einander. Nicht Schatten und doch durchsichtig; nicht stumm, und doch alle nur eine sanste Stimme von sich gebend, wie ein verschneiter Bienenstock voll Millionen Bienen.

Das ist die Sehnsuchtsstimme nach dem heiligen Leben, nach dem unschätzbaren Lichte der heiligen Sonne da droben am blauen himmel! sagte der Kührer. In dieser Wunderhalle, suhr er fort, sieht Ieder flar: Bater und Mutter sind nur Geistercitirer, Geisterbeschwörer, und beschwören und zaubern durch Wonne und Liebe die Geister herauf zu sich — und nennen sie droben ihre Kinder! Und mit Recht! Denn sie selbst waren und sind noch Geister, auch auf Erden, mit hoher himmlischer Zaubergewalt.

Bauberer finb! Aber nun siehe hier, o Gerr! hier find die sonberbar und schrecklicher gemordeten Kinder, die lieblichen, traurigen, ewigweinenden Geister, die Bater und Mutter und Erde und Himmel und Leben und Sonne nicht haben erlangen können, die von ihren bestimmten Bätern und Müttern nicht citirt worden sind, die hier ewig gebannt bleiben, wie in Gruben vergrabene Saat, Millionen Körner Weigen, den der Säemann nicht gesäet! Und diese haben keine Aeltern herauf beschworen, empor gezaubert an die Mutterbrust und auf die Baterarme! Arme Gespenster, oder wie ich sie nennen soll! D! Ich habe nun klar den Sinn beines Wortes gesaßt: Wer nicht leben läßt, der mordet! Und nun will ich dir unsern größten Kindermörder herbeisühren lassen!

Und wie er befahl, fo geschahe es. Und widerwillig an ber Sand geschleppt, kam, sich stemmend und murrend, eine hagere lange Gestalt mit funkelnden Augen vor die Männer. und stand und starrte tropig zur Erde.

"Das ist Hilbebrand! Bonic's Sohn! ber Longobarde!" rief Irmengard laut vor Erbitterung und Groll.

Er hat auch einmal in alten vergeffenen Tagen ber Erbe Gregor VII. geheißen, erklarte ber Führer, und ift ein vergeffener Papft gewesen.

Ein vergessener! bachte Ermengard und verhüllte sich vor Leid und Gram. Uch, er lebt noch, er lebt noch entsetlich, schmah= lich lebt er! sprach sie fast laut. Aber wahrlich, er sollte vergeffen — sein Wille vertilgt fein!

Siehe, o Gerr, fprach ber Erbvertreter, bas ift ber rasenbe, ber unmannliche, ber unmenschliche Mann ober Mensch, wenn ber heilige Name Mensch, von ihm gesagt, nicht Frevel ift, ber alle

die Millionen Kinder, die ungludliche Schaar hier, nicht hat les ben laffen, die er gemordet hat.

Der Musterer wandte sich von ihm, "im Namen der Liebe" sprach er dazu. Und so von ihm gewandt, mit dem Rucken gegen ihn, ließ er befehlen, daß alle die Millionen ungeboren verkommesner kleiner Gebilde von seligen Menschen, als auf ewig ermordet, um ihn schwärmen sollten, damit er auch sähe und einsähe: was er gethan!

Und so geschah es. Aber diese für einen Menschen unfaßliche Seene konnte Ermengard nicht aushalten zu sehen, und verhüllte sich weinend und schluchzend; und der Erdvorsteher weinte, und selbst dem Musterer sielen zwei Thränen aus den Augen, die verbufteten wie Thau auf dem rubinfarbigen Boden und erfüllten Alles mit Wohlgeruch.

"Nur dem geweihten Opferpriester hat der Longobarde verboten, ein Weiß zu nehmen und Kinder zu haben. Aber in allen
Landen, und durch die Jahrhunderte hinab, sind Millionen Maulthiere aus ihnen geworden — Nichtmänner, Nichtmenschen, Unmenschen! statt wahrer, seliger Wensch en! sprach der Erdvorsteher. Und Jeder soll ein Mensch sein! Jeder! Jeder! dazu
rollt die Erde und grünt und blüht! Dazu leuchtet die Sonne
und arbeitet, daß Frühling wird und Sommer und Gerbst mit
den tausend Früchten. Und jeder Mann, der kein Weib hat, der
kein Kind hat, der ist kein Mensch gewesen auf Erden; der hat
nichts gehabt zu lieben! Den hat nichts geliebt!"

Jest begab sich wo möglich noch eine entseslichere Scene Alle die Seelen der abgeschiedenen Opferpriester, der unzähligen, unübersehlichen Schaar von Mönchen und Nonnen schrien ein lautes, herzzerreißendes: "Bebe! Webe! über ben

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VIII.

größten Kinbermorber! über ben größten Chebrecher zugleich in einem Menschen!" Und barin klang ber Name Gregor! Gregor als bitterer Fluch.

Und Irmengard's Berg gitterte bor beiliger reiner Freude. Durch ben Ausruf "Ghebrecher! Webe bem größten Chebrecher!" war ber Vorgang noch inhaltreicher und schwerer geworben. Denn nun fprach ber Frembe mit feiner Silberftimme zu bem Erbporfteber: Diefer Bedauernswürdige, biefes Ding, bas feinen Ramen hat, weil jeber Name für ihn zu gut ift, weil er aus einer Bruft fommt, ift also auch, wie ich febe, ber größte Chebrecher. So ift es. Wo Gutes ift, ba häuft fich bas Gute, und ift gewöhn= lich beifammen; und auch bas Bofe ruft gleichsam alles Bofe ber= bei, und aus dem Kern eines Jeden wird ein großer Ball, eine Erbe aus Frevel und Unbeil! Wer fann ihm bergeben? Wenn nicht bes armen Ronigs Gerobes Wort: Erleuchteter Ber= ftand verzeiht ber Unmiffenheit! ober: ein weiseres, menschlicheres Geschlecht fennt aus reinem Gefühl und Willen gar nicht bas alte Boje mehr, und braucht es nicht erft zu ber= geben, wie Gott! ber hochfte Berftand und bie bochfte Liebe.

Irmengard athmete auf aus ihrer redlichen Bruft, und wünschte sich sonderbar hinauf, zurück in das Leben. Aber sie bachte: die künftigen bessern Geschlechter werden ja oben besser, menschlich leben! Und alle der Wahnsinn, der mich erdrückt mit Schmach und Elend, der wird ja dann nicht sein! Nicht und nimmermehr! O heilige, selige Erde!

Der Musterer aber fuhr mit seiner Silberstimme zu sprechen fort: Diese Chebrecher in Wahrheit, oder die leiblichen Chebrecher, und die Chebrecher im Geist, also eigentlich erst wirklich in Wahrheit, benn im Geiste, im Willen ist und wird erst Alles wahr und ist schon wahr, diese glatschiften Chebrecher hier alle, die droben Opferpriester und Monche und Nonnen hießen und waren, sie Alle haben erst recht die She des Menschen gebrochen, da sie sich nicht verheirathet haben! Sie Alle haben die Ehe erst recht gebrochen, als sie sich kasteiten und geistelten! deun selbst ihre Reue, ihre Sehnsucht, rein zu sein, ihre gemarterte Seele ist eben der größte, wahrste Chebruch gewesen — denn sie waren Menschen! Männer! Weiber! wer unter dem so gewöhnlichen Namen die heilige Zusammensezung ihres Wesens und ihrer seligen Natur begreist! Ich schaudere! Die Volgsamsten sind die dem Dasein Ungehorsamsten gewesen! Dem grospen Sein ungehorsam! Ich schaudere!

Und nun fprach er zu Bonic's Cohn: "Jest fahre ich mei= ter in andere Sterne. Du follft mit mir fommen und bich felber richten! Der Vater hat in allen Sternen viele Sohne feines Beiftes, wie bu bir benten magft, Alle von bem einen reinen Beift, Alle sich ähnlich — aber fo weit ich umbergekommen bin, alfo hat Reiner die Worte eines folchen Sohnes zur Thrannei feines Sternes gemigbraucht, wie bu! Und findeft bu Ginen, ber es mehr gethan, ober nur fo arg und argbenklich wie bu, bann will ich bich frei fprechen, unichulbig! ja, ich will bich zu ben feligen Geiftern führen! - Du aber, rebete er ben Erbvorfteber an, fomme ich, ober ein Anderer meines Amtes auch lange nicht wieber, fo alaube ficherlich: eure Erbe ift nicht vergeffen vom Bater ber Sterne! Bede Thrane wird von ihm gefeben! Jeber Seufzer wird von ihm gehört! und nicht nur gefehen und gehört - webe! nein, er ift fein irbifcher Fürft wie Berobes ober Gregor! nein! nein! nein! rufe ich: bie Thrane fteigt ihm zu Saupt und zu Bergen! Und wie er jebes Wurmes im Waffertropfen gebenkt - und fein

Sebenken ist: Lieben und Beistehen und Glücklichmachen — so wird er des großen Wassertropsens, der Erde, mit ihren Bewohnern, den Menschen, nicht vergessen, sondern immer bei ihr fein, Tag und Nacht! Denn er kennt nicht Tag und Nacht! Er kennt nur das Licht und die Liebe! Und wer von Licht und Liebe weicht, der ist wektenweit von dem ewigen Sein!" — —

Was weiter geschehen, wußte Irmengarb nicht. Denn erschüttert ward sie munter, wie ein Schlafender aus seinem Traume, Sie erinnerte sich, aus bem Becher trinken zu follen, wenn sie ganz wach werden wolle. Sie trank, und sie fühlte sich wach. Und der Name Gottes glänzte iht wieder aus ben Menschenköpfen froh in die Seele.

Aber Marsala sprach wunderliche Dinge und prophezeite über Rom und die nächsten und kommenden Tage. Auch über sie selbst und ihren kleinen Otto sprach sie ein Wort, das sie nicht klar verstand. Alle die andere Rede aber vernahm sie wohl und verschloß sie in ihrer Bruft.

Da geschahen Schläge von braußen an die Hausthur. Und wiederholt. Sie riß Marsala auf, die wie im tiessten Schlafe sich nicht aufrecht erhalten konnte. Irmengard setzte ihr den Becher an die Lippen und flößte ihr bavon ein. Marsala schlug die Angen auf. Sie zwang sie, Alles aus dem Becher der Nüchternheit zu trinken. Und auch Marsala ward wach und sprang auf. — "Was ist? Was ift?" frug sie noch irre und taumelnd.

Sie hörte jest die Schläge felbst, befann sich, fuhr auf und sagte zu Irmengard: Sei ohne Furcht! das ist mein Sohn Thomas. Er muß schon lange geklopft haben; das sind verabredete Rothschläge! Aber nicht Nothschläge, die unfere Noth bedeuten - wahricheinlich, gewiß endlich Unberer Roth! Tange, finge und fei vergnügt!

Sie ging öffnen, und wirklich fam Thomas, ber Bifchofefohn, mahrend Marjala wieber verschlog. Mutter und Sohn fprachen barauf beimlich in bem Bimmer, worin bas Rind auf bem Bette ber Marfala fchlief. In einiger Beit erft riefen fie Br= mengard, und fie erfannte faum ben Bischofsiohn, fo febr batte fein Wefen Freude und Feuer angenommen, und mitleibig fprach er zu ihr: Du jammerft mich, Du ungludfeliges Beib! Doch ad, Du leibest nicht allein, Du leibeft mit Ungahligen. Richtig hat mein Bater ein Beib genommen - umfonft! er ift boch ent= ehrt worben, und liegt entehrt im Grabe! Bebe! - Richtig hat die Mutter mich geboren - umfonft! fie ift boch entebrt worden auf ihr Lebelang! 3ch bin entehrt, und Schanbe ift mein Rame: Bifchofsfohn! Ach, und an fie, an fie, die boraus treue. mich liebenbe, für mich leibenbe Seele meiner über mich mabnfinnig gewordenen Braut, will ich, will ich nicht benten! Und fo bleibt mir bon allen Gutern ber Erbe nur bie lette Gabe an ben Menichen, die herrlichfte als die erbarmlichfte mir: - bas Grab! Indeft, fo rubig bin ich nicht gewillt hinabzufteigen! Die Belt fennt ihren Feind! Ich fenne ihn und Du! Rur leben will ich. bis ich ihm bas Leben nahm; bann find wir ausgefohnt, und alle Grabesichrecken übernehm' ich bafür auf emig. Denn biefes Leben ift auch ein Leben; nirgenbo will ich entehrt fein, auch in biefen Erbentagen nicht! Und Du, aus fürftlichem Balaft berftoffen. gur gemeinen Dirne gestempelt burch Deinen Knaben - ich fann Dich nicht langer betrachten! Go mare es meinem Weibe gegan= gen! So meinem Angben! Und in bem Schrecken lache ich auf por rafender Freude. Berzeihe! Ich bin ein Menfch; Du follft es

sehen! Und weil ich Thomas heiße, zweiste nicht an mir! Und so glaube mir mein Wort: Wir werden vielleicht noch glücklich sein! Gewiß aber ist unsere Rache, unserer Ehe greller Appellations=schrei an die Nachwelt! unsere Berufung vom übel informirten und übel formirten, oder kurz: vom üblen Bapst: an den Mensschensohn Gottes!

Und nun ging er mit bor Freude gefrummtem Ruden und eingezogenen Achseln im Zimmer bahin und baber, rieb feine Sanbe geschwind bazu wie ein Thöriger, mahrend er sprach: ber Berr Chriftus ift in ben Simmel gefahren - in ben Simmel ift er gefahren . . . fo follen auch wir in einem neuen Leben manbeln! Das neue Leben ift aber bas alte erfte Leben, bas Leben im Paradies, wo Abam ein Weib hatte, ober ber Mann: die Liebe benn bas beißen bie Namen, aber leiber fein Rind! fein Rind! Der arme Mann! 3ch armer Abam! Und meine arme Liebe! meine närrische Braut! Nun warte nur, bu gutes Kind, ich will bich fcon gescheibt machen, völlig gescheibt! Diefe Nacht! biefe Nacht! Und morgen halten mir Hochzeit! So gescheibt wollen wir Beibe fein, blos fo gefcheibt wie alle Abame und alle Even, alle Manner und alle weiblichen Cbenbilder ber Liebe! D welchen tiefen Blid thue ich ba! Denn ift ber Abam, ber Mann, wohl Gottes Gben= bild, aber ift Gott bie Liebe . . . und Eva, bas Weib, ift bie Liebe - wer ift ba bas Weib! Gerabezu Niemand anbers, als . . . alfo auch meine närrische liebe Frau! lieber Bott!

Und fo ging er wieder gebuckt mit eingezogenen Achseln, rieb seine Sande und sprach: ber Gerr Christus ift in ben Simmel gefahren, so sollen und wollen auch wir fahren! Wie ift mir benn?

Irmengard konnte nicht auf ihn zurnen, bag er fie Du ge=

nannt, daß er ihr Unglück so laut und beutlich ausgesprochen, benn er meinte es gut; und das Mitleid mit des Andern Unglück milbert auf eine gottverliehene Weise das eigene Unglück, und in ihr klang und schwebte ernst und beruhigend das wunderbare Gesicht noch fort, das sie in dem Fegeseuer geschaut hatte. Ja, in der Seele gestärkt, vermochte sie zu essen und zu trinken, als Marssala ein Nachtmahl aus guten Speisen und guten Weinen ausgetragen. Thomas brachte hier wieder als Nachklang den Trinkspruch aus: "Auf eine glückliche Zukunst!" Aber selbst Warsala wußte nicht, daß die glückliche Zukunst sür Irmengard der Tod war, ein schrecklicher Tod, den sie und ihr Kind diese Nacht noch sinden sollten; also auch eine glückliche Zukunst: die Ruhe und Seligkeit; und in ihrem durch Hoffnung erheiterten Wesen war sie so lieblich munter an der Schwelle des Todes; und das Kind schließ sieblich — an der Schwelle des Todes.

Darauf legte Thomas in einem kleinen Gewölbe zur Seite, das er hell machte, wiederum seine Bischofskleiver an, und als er fertig war, kniete er vor einem Bilde der Mutter Maria mit dem Kinde hin, und betete lange still. Er hatte die Thur offen gelassen, und Marsala führte Irmengard von fern so, daß sie in die kleine Zelle oder Capelle hineinsehen konnten; war als Mutter des armen Sohnes herzlich gerührt, und flüsterte dann leise Irmengard zu: Wie er glänzt und schimmert in seinem Golde und Silber auf dem Gewande! wie er sich hindeugt! wie er so treu liebt und verehrt! wie er betet! Ich dachte, wenn Gott nur das Herz einer Mutter, oder einer Braut, eines liebenden Weibes hätte, er müßte ihn schon erhören! Daß ich es Euch aber sage, Frau Bischöfin, das Bild dort stellt nicht Maria vor, sondern er hat seine Braut als Madonna malen und kostbar einrahmen lassen. Das Jesus

find, bas Bambino aber ift er felber ale Rind; feht nur, 3hr müßt ihn erfennen. Go hat er fich fein unerlangtes Glud boch malen laffen! Er hat es bor Augen in feinen gotttreueften Stunben, wie er es im Bergen bat, auch wenn er es nicht lebt. Das Blud muß man erleben, fonft ift es ein Traum, und weniger noch; benn felbit bas erlebte Glud ift nur ein lebenbes Bild, ein Beficht bei machender Seele. Und wenn mein Gohn vielleicht jest Rom, die Religion und die Welt ber Menichen verandert - wer thut ce ba eigentlich? Ber! Geht . . . bas fcone Bilb eines schönen menschlichen Wefens thut es. Und fo feht: bes Menschen Seele ift mit allem ihrem Biffen und Wollen und Glauben und Boffen -und Lieben nur an bie Menfchengeftalt gebunden. Aber feht auch: ber Menich, bes Menichen Leib ift auch erft eben ber bom Simmel burch heilige Krafte geborne Gott, wie mein Mann mir erflärte, bes Menichen Leib und aller Leib, mas ba Leib und Gestalt hat auf Erben, ift eben erft recht ber verwirk= lichte Geift. Das Wort ward Aleifch. Aber nicht nur einmal, fonbern immer und immer, und wir Menfchengebilbe find alle noch Wort, erft recht laut und fichtbar: Gotteswort. Du fampfeft nur um einen Mann, um einen Menichen; mein Cohn fampft und ringt nur um einen Menschen, um ein Beib, ja nur nach feinem Beibe! Go wirfft Du begeiftert! Go wirft er begeiftert, befeelt, und, hore mich mohl: fo wirft ber Mensch boch gerabe erft recht für Bernunft und Liebe und Glauben und Leben! Und in bem Menfchen, bem Weibe, ringt er begeiftert nach Gott, wie ihn fein Sauch, fein Traum befeelen fonnte. Bebe bem, wer nicht ben Menschen, ben Mann und bas Weib, in Gott fieht, und ben Gott in Weib und in Mann! Darum fegne Dich Gott, junge Frau! Darum fegne ibn Gott, ben entichloffenen Mann! "Die

Matur ift eine Ueberfetjung Gottes in's Rindliche, in bas erft recht wunderbar Reine und Ewige! in die ftromende Geligfeit" igate mein Dann. ,Wie an fich felbft, ja ale an fich felbft foll, wer Mann ift, am Beibe hangen, und wer Beib ift, am Manne. Bebe Mobnblume bat ihren Relch, ber wieder Blumen empfängt und hervorbringt, wie fie aus einem Relche gur Blume marb. Ihr Wohlgeruch ift ihr Lieben und Zeugen. Ihr bloger Duft ift feine Blume, Des Menfchen bloges Lieben im Beifte ift feine Menidenliebe, feine Liebe, und die bloge Liebe ift noch fein Menich! Ber ba aber Denfch ift, ber foll es mit Leib und Geele fein, fonft ift er schlechter als ber geringsten Blume eine. Und will benn ein Menfch: ein Konig, ein Monch; eine Ronne ober ein Priefter beifen, fo foll er babei und barunter ein Menfch fein und bleiben, und querft und immer Gottes Bebot halten, und im Leben feines Teufels Gebot, bas ihn zu bem Frebel treiben will, fich felbft und Gott zu wiberiprechen - er muß fich voll Rraft und Sicherheit scheiben von Allem, was ihm bas anmuthen will, und war' es auch nur ber Papft, nur ein Thor wie Gregor." Ach, fo fagte mein Mann! Ach, und ich wunfchte, er hatte beut', biefe Racht erlebt! D, bie Tobten verschlafen boch viel! viel Bofes - aber auch viel Butes! bas endlich bie Menschen erringen und erzwingen auf Erben.

Et. Setill! - er fteht auf! fprach fie, und die beiben Frauen traten mit feuchten Augen hinweg.

Der Bischofssohn fam bann mit ruhigem Antlig herbor in feinem Ornat; trug ben Ring von seiner Braut am Finger, ja auch ben Krummstab schon in ber Hand, an welcher er sunkelte. Er ließ sich vor seiner Mutter auf ein Knie nieber und bat sie um ihren Segen. Sie legte bie Jand auf sein haupt und

fagte ihm treue, reine, gewaltige Worte, die ihr vor Schluchzen erstarben.

Es war Mitternacht. Er erhob fich und ging. Draugen regnete es bom himmel, als murbe Waffer in Gimern bon bro-Aber er ging. Irmengarb follte nur noch eine ben gegoffen. Stunde bleiben, bat fie Marfala bringend, und fie blieb, fo gern fie mit in die Rirche gegangen mare; aber ihr Beift, ihr reines Gefühl hielt fie gurud, weil fie aus Allem, mas fie gesehen und gebort, vermuthete, ja überzeugt mar, bort werbe ein Graufes Marfala verlöschte bie Lampen in ber Belle und bie gescheben. andern Lichter bis auf eins, und voller Erwartung ber Dinge fet= ten fie fich in die Seffel, und bachten, und fürchteten und hofften fich in ein unruhiges, beiges Berlangen. Denn mahrend bie That, wie ein unter bem Gife gefchwollener Strom jest eben unbemm= bar hervorbrach, jest fagte Marfala ber fcweigenden Irmengard: Cenci will ben Pabft lebendig in die Sande bes Ronigs ber Deutschen liefern, und feine Rebofrau Mathilbe bem budligen Aber wie die Mailander ben Ritter Erlembald Gottfrieb. erschlagen, fo wird mein Gohn ben Papft erschlagen, erschlagen! Das weiß ber um seinen Lohn betrogene Cenci nicht; aber ich weiß es, und jest weißt es Du, und Niemand wird es ibm mehren! Run bente, bebente: Wenn ein bernünftiger Bapft ift, bann ift feiner mehr! D, und die Freude für Alle, die Freude für Dich, für Guer noch unabläffig von Rom gerriffenes Deutschland, wenn nun endlich, endlich ein Menich Papft wird, und ber Papft ein Menich, bas heißt: ein vernünftiges Wefen! Und aus bem Glude ber Welt fannft Du Dein Glud Dir icopfen und meffen, fo wie Du aus ihr nur Dein Leid und Dein Unglud geschöpfet und getrunten wie Gift für Menschen. Meines Sohnes Braut aber ist wahnsinnig — mein Sohn ist wahnsinnig — drum mag er denn also enden! — Ich werde ihn nicht lebendig wiedersehen! Er endet die Qual der Welt! und seine, und meine um ihn!

Der Bischofssohn Thomas aber sahe von Weitem die Kirche Santa Maria Maggiore schon prachtvoll erleuchtet, und in den Regen und in die schwarze Nacht schimmerten die hohen Fenster erst recht weit und hell hinaus. Und er eilte. In der Salle sand er unter der ihm angegebenen Verkleidung die ihm verbündeten Freunde; den Cenci unter einer seinen Wachsmaste, mit einer nicht zahlreichen, aber tapfern Schaar aus seinen bewährtesten Mannen, die ihm auf Tod und Leben ergeben waren; alle scharf bewassnet, aber alle Wassen wohl verborgen unter den Mänteln. Sie wollten sich noch einmal besprechen, aber da kan der Papst in seiner prachtvollen Sänste, vor= und nachgeleuchtet von vor= nehmen Fackelträgern und nur zwei Pagen, die vom Regen trief= ten. Die Fackeln hatte Wind und Regen verlöscht, und nur die kürbisgroßen Stocklaternen hatten sich leidlich bewährt. —

- Er ift herein! fprach Cenci zu ben Seinen. Thomas! Er ift herein!

Gut! sagte Thomas; wir wollen nicht draußen bleiben! Und so gingen sie einzeln und stellten sich in die Rabe des Altars. Genci blickte umber und sahe nicht ungern, daß bei diesem absicheulichen Wetter, gegen sonst, nur wenig Menschen in der Kirche waren, und Männer sast gar keine, als höchstens einige Wittwer mit ihren Kindern, das jüngste auf dem Arm, ein anderes an der Hand, und die größeren um sich her. Denn diese nächtliche Messe zum Weihnachtsabend in der Maria Maggiore war (und ist) recht eigentlich blos ein Kinderset, und aller Schmuck der Kirche und aller Borgang hauptsächlich auf die Kindheit, das unsterb-

liche, immer vorhandene fleine Bolt ber Meuschen, berechnet, und zugleich lieblich und herzlich zugleich auf Alle, die da Freude an ben Rinbern haben, und vielleicht fonft weiter nichts; und fomit auf junge Mütter, auf ungluckliche, gefallene Mabchen, auf Ummen, Kinderwärterinnen und arme Wittwen und gute rebliche Wittwer, die in ihren Kindern noch ihre Weiber lieben, und wenn fie bom himmel ichquen konnen, noch alljährlich boch einmal tom= men und ihnen ihre verlaffenen Rinder zeigen konnen: wie groß fie bas Jahr gemachfen! wie gefund und fcon fie ausjeben! wie lieblich fie geputt find! und wie reinlich und gut fie ihre verlaffenen, ihnen verlorenen Schape auf Erben halten! wie tren fie bie armen begrabenen Mutter alfo noch lieben! Und Genci fabe: es fehlte an allen biefen nicht! Die Rirche war voll von, ibm gefahrlofen Rinbern, beren jedes ein armlanges Bachelicht brennend in feinen Sandchen hielt. Die Rirche mar voll von armen Deibern und bon armen Wittmen, beren Berg fehr bange fchlagen mochte, benn bie Meiften hatten Thränen in ben Augen, und hatten fich gleichsam hierher wie zu Gott bem Bater gerettet, ber beute bom Simmel auch schauen follte, wie fromm und treu feine Menfchenkinder bie hölzerne alte Krippe in ber goldenen Krippe, ber culla d'oro, verehrten und vor ihr auf die Rnice fielen, als unguchtige Sirten, in welcher Rrippe einft fein fleiner Gobn, fein Rind, fein Knabeben, Jefus gelegen. Mit Schabenfreude aber fabe Cenci auch: Die Sclavinnen bes Laterans, jene Mabden alle, Die vor Gefühl ber Beiligkeit des Menfchen fich berirrt und ben Brieftern ihre Ehre babingegeben; ungablige fcone, arme, romifche Mabchen, zum Bebauern fcon, wenn er fluchtig bebachte: wie viele gludliche Frauen und burch fie gludliche Danner in ihnen verloren gegangen; er fahe auch jene Briefterfrauen

mit ihren Rindern, welche ber Papft alle, um bie Schande an einen Ort zu brangen, gleichfalle als etvige Sclaviunen bes Late= rans in jenen Balaft gebannt hatte, womit Er ber Welt bas erfte Beisviel und Dufter eines driftlichen - - Getarenbaufes gegeben. Die ungludlichen Beschöpfe hatten bes Jahres nur biefe eine Dacht bie Licenz auszugeben, um biefe Rirche zu befuchen mit ihren Rindern, und felbft in bem furchtbaren Better hatten fie bon berfelben Gebrauch gemacht: eine Stunde gu leben wie andere Frauen. Da aber Die taufend lüberlichen Dabchen aus ber Stadt fehlten, fo fehlten auch bie taufend jungen Leute, bie fonft gewöhnlich in biefer Nacht, als waren fie noch alte Romer, auf Raub ber ichonen, leicht zu fangenben Sabinerinnen ausgebn; und mit biefen jungen frechen Romern fehlte bas Bifcheln, bas laute Befprach, bas Lachen, ja ber Larm, und ber mit Augen fichtbare Scandal in ber froben Racht. Die Sclavinnen bes Laterans aber fabe er gern, weil fie gern ehrliche Beiber gemefen waren, wie jede Romerin und jede andere Frau es brennend wunfcht. Durch einen Bertrauten war ihnen vorsichtig fund gethan worden, fie konnten und follten fich biefe Dlacht ihre Ehre, ihre Che, wieder erwerben. Die Art und Beife wurde ihnen erft bort gezeigt werben. Auch fie maren alle mit armlangen bunnen Bachslichtern verfeben, einer Baffe, gefährlicher als Stode, und fraftig wie Borberläufe bes Rebes und bes brunftigen Siriches. Das bebachte Cenci, und wollte fie fchalten und malten laffen befonders aber jene Beiber aus ber Umgegend, ja aus der Ferne und Frembe, die alle unzufrieden, alle emport, alle voll Rache und Gluth, um zu fein, was fie maren: namlich Frauen, auch beim= lich hierher gewiefen woen waren, ba mit bas, was beute geschehen fei, fichüberall schnell verbreite. Denn bie Bunge bes Weisbes ift einer Taubenpost gleich, bedachte er mit Lächeln.

Da ging die Thur bes Beiligthums auf. Gin Priefter mit Räucherpfanne ericbien - Rergen mit weißgefleibeten, befrangten Knaben erschienen; bann vier reich gefleibete Briefter, welche auf ihren Schultern, wie eine Rinberleiche, bie golbene Rrippe trugen, in welcher die hölzerne Rrippe lag, in welche Maria einft ihr Rind gelegt. Rach ihnen folgten bie Sanger, welche frobe Gefänge fangen, alle ihre brennenden Rergen in ber Sand - benn ohne Licht keine Religion - und an fie folog fich, fo wie fie fich hinzubrangen und anreihen fonnte, bie Schaar ber Madchen und Ammen und Frauen und Wittwen mit ihren Kinbern; und fo bildete fich nach und nach, wie ein Faben bon einem Rnaul ge= wickelt, ber herzbewegende Bug, und floß langfam an ben Gau-Ien bieffeits binab, und fam an ben Gaulen jenfeits berauf und ordnete fich in freudiger Unordnung um ben Altar. Cenci felber erschüttert, fahe gurnend barein und spottete im Bergen über bie vier baumftarfen Riefen, welche ben blauen Simmel aus Seibe, ber wenige Pfund mog, fast ichwigend über ber Rrippe trugen und über die hingestellte, goldne, wie fleine Rinderbahre, bielten, mahrend Weiber und Kinder hineinsahen, und fich heben und hineinsehen ließen, und fie füßten und die Rinder fie fuffen ließen, ober felbst bie Sänglinge boch mit bem fleinen offenen Munbe baran legten, und menichlich = lieblich fich fo nach bem blogen Menfchlichen brangten, bas hier in einem mutterlichen Borgange ber alten Beit gleichsam in bas Tageslicht bes Geiftes beraufgehoben worden war, bamit jebe Mutter und jeber Bater es fahe, mas jedes Rind fei wenn fie nicht als Ochfe und Gfel heufreffend bei der Rrippe ftanben. - Ein Diener nach bem andern

melbete bem Cenci von draußen ihm nahend, und heute ihm vertraulich in die Ohren flüsternd, wie, und daß seine Besehle vollzogen worden, daß also der Schlag geschehen könne, sicher. Der Erste flüsterte ihm in's Ohr — während der Papst Gregor nun die Stusen zum Altar hinauf gestiegen war und Messe las: "Dasmiani ist in seinem Balaste eingeschlossen!" Ein Anderer flüsterte ihm zu: "Die Paulskirche vor der Stadtmauer brennt! Die Gesangenen sind los!" — Gut, dachte Cenci, jeder Gesangene ist ein Unzusriedener, ein Nachsüchtiger, von Natur der Welt einer der Unsern, der Meinen! — Ein Dritter flüsterte ihm zu: "Mastilbe hat die Kaiserin Ugnes bei sich, wohl bewacht von unsern Leuten; auch das Thor del popolo ist, ohne daß es Jemand gemerkt, noch weiß, in unserer Gewalt. Die Pserde stehen bereit —"

Da zündete Genci seine Wachsferze an, zum Zeichen für Thomas. Damit aber die Augen der Zuschauer, indeß Thomas das Werf beginne, wo anders hingelenkt und dann irre würden, zündete Genci, wie aus Versehen, einem Anaben neben ihm seine bunte papierne Simmelökugel an, die ausloderte und die Mütter daneben erschreckte, daß sie und ihrer Kinder mitgebrachtes, leichtes Spielzeug nicht auch Veuer sange! Indeß sich aber der Bapft nicht stören ließ, schritt der Bischofssohn langsam in seinem Ornate, wie zu der Function gehörig, die Stusen zum Altar hinauf, kehrte sich gegen das Volk, hob seine beiden Arme empor und sprach das hallende Wort: "Missa est concio!" Die Messeist aus. Dann kehrte er sich gelassen gegen den Papft und sagte ihm wohlverständlich: "und mit Dir ist es aus!" Dabei schlug er ihm leicht die Mütze vom Haupt.

Darüber fchrien bie Berfchworenen nun brunten wie über Frebel, fprangen auf ben Altar, als wenn fie ben Störer ergrei-

fen wollten. Sie ließen aber den Bischofssohn ruhig fteben, und ergriffen statt seiner nun wirklich den Papst, riffen ihn nieder und schleiften ihn an den Saaren und an den Gewanden bis mitten auf den Boden der Kirche, während Kinder und Weiher, theils vor Erstaunen stumm, theils nach dem ersten Schrei wieder schweizgend, ja manche schon heiter und lachend den Männern Raum gaben, indem sie von der Göttin der Welt, der Neugier, gehannt, umherstanden wie Mauern.

Die wenigen Beiftlichen, welche zu ber Function fich mit in ber Rirche befanden, gerftreuten fich feig und beteten fo einzeln von fern ftebend: Ora pro nobis, hier, und; Ora pro nobis, bort; mabrent ihre beimlichen Beiber fich an fie brangten, fie umflammerten, und ihre Rinder fich wieder an ben Muttern feftbielten und mit ihnen fchrien. Gie faben aber balb, bag fie nicht für fich zu fürchten und zu beten hatten, und bermanbelten fich aus Rlagemannern allmählig querft in ftille, bann in theilneb= menbe Buichauer. Die beiden jungen bornehmen Pagen bes Pap= ftes, beibe bemaffnet, mußten vor Jugend nicht, mas fie thun burften ober follten, ba fie nichts thun fonnten, als fich in bie Nabe bes Papftes brangen, ber auf bem Gefichte lag. Er lag lautlos fill und regte fich nicht , benn auf ben erften Blid und bas erfte Wort von bem Bischofssohn hatte er burchschaut, bag nicht die Saud bes Thomas, fonbern ber Urm ber Belt ihn ergreife, ber menschliche Beift, ber burch alle gelegten Rebe frei bin= burch geschritten und ungebannt, bier in brobenben, rachenben Dienschen um ihn ftand. Er hatte den Mind nicht zu bem Bort "Gulfe" geöffnet; er ruhrte auch jest auf bem Boben liegend feinen Finger, mohl miffend, wie febr ber fleinfte Widerftand erft jum Angriff reize und herausforbere. Die Manner ber verbunbeten Macht, die hier herrschte und galt, bliefen die langen Wachs-lichter aus, so viel sie erreichen konnten, und bas Bolk, dies für einen Befehl oder guten Rath haltend, blies besgleichen seine Bachslichter aus, und während von droben die Kronleuchter in dem großen Raume nur eine Dämmerung, wie Abenddämmerung oder Abendschein, machten, glommen hunderte von noch glühenden, rubinrothen Schnuppen auf ben dampfenden langen Kerzen umber.

So weit hatte nun wohl ein Menfch ben Borgang mit anfeben mögen. Aber jest that eine fich in ben Rreis brangenbe Frau mit ihrer langen, feften, fnutenartigen Wachoterze ben erften Schlag auf ben, wie ein großer golbener Rafer mit glangenbem Rücken baliegenben Papft. Der Schlag war bas Signal zu einer Weiberrache, die nicht heftiger je fich entladen hat. Denn jebe fo lange bebrangte Seele brangte fich nun, ihrem Beiniger boch einen Streich zu verseten; und ba Jebe mit Buth bon einer neuen Rachefurie weggeftogen warb, fo follte ihr einziger Schlag auch ein tüchtiger fein. Bergeblich fuchten bie Manner bes Cenci ben Papft aus biefer Paufen- und Garbenlage gureißen, aber es gelang ihnen nicht in bem Beiberfturm, benn bie Beiber fturmten gleichfam ben Papft eine unwiderftehliche Zeitlang, und gerichlugenihn unbarmherzig\*) bon oben bis unten, am fchmählich= ften aber auf die boppelte Mitte.

Als bas Buthen vor Drang einen Augenblick anhielt, walzte fich ber Papft mit kaum fichtbarer Geschwindigkeit auf ben Auk-ken, so daß er Kniee, Leib, Bruft und Gesicht nun nach oben kehrte. Er fah einen Augenblick bas Bolk mit gelassenem, aber

<sup>\*)</sup> Siehe: Bernried, Nic. v. Arragonien, Lambert v. Aschafenburg, Turicelli, Muratori etc.

<sup>2.</sup> Schefer Bef. Musg. VIII.

tief aufmerksamem Blide an, bann schloß er wieber die Augen—
und sein todtenblasses Gesicht lächelte überaus freundlich und
holdselig. Er hatte richtig gerechnet. Das Autlitz zeigt dem Löwen selbst den Menschen. In der That schlug Niemand mehr. Aber nun ergoß sich, wie der Regen draußen vom Himmel, eine Bluth den Flüchen und Verwünschungen auf ihn herab: "So ift Dir recht!" rief eine Stimme; "so wirst Du Dein Unrecht fühlen."— Und eine andere rief: Also ein Weib ist unrein, wie bei den Juden ein Schwein? He? Antwort! Sprich: Nein! schreie Nein! daß wir es Alle hören! Also nicht? schrien andere Stimmen; sind wir keine, — sind wir rein, so kann auch ein Priester ein Weib haben! Sind Kinder unrein? Blos wenn sie nicht gewaschen sind!

Und nun erscholl unermegliches Gelächter.

Doch auch dies hätte ein Mensch vielleicht noch ansehen und anhören mögen, benn in den Schlägen und Stimmen scholl noch ein Menschliches. Jest aber begann ein wirklich Dämonisches, por welchem die wüthenden, sich ruhiger gelachten Weiber sogar den Athem anhielten, oder die Sände in die Augen drückten. Aber auch dieses Dämonische vollbrachte an einem Menschen wiederum nur ein wahnsinniger Mensch: Thomas, der arme Bischossobn.

Der dichte Kreis von Gericht und Execution haltenden, ihre Ehre rettenden Weibern hatte ihn nicht zum Papft gelangen lassen. Er hatte indeß zitternd und bebend vor Wuth mit einer armstarken langen Altarkerze gestanden, die er von einem mächtigen, großen, geschnigten und vergoldeten Candelaber gerissen, und sich damit, wie mit einer furchtbaren Keule bewassnet. Jest brach er hindurch in den Kreis, machte sich Raum, und schlug mit seiner ganzen Gewalt mit der furchtbaren Wasse den Papst vor die Stirn, daß ihm Augenhöhlen und Wangen und Bart plöglich

überströmten von Blut\*). Und der Wüthende schlug mit der Keule noch einmal auf die Stirn, in das Blut, daß es umher=spritzte auf Kinder und Weiber, die jest mit Entsegen flohen. Gregor gab, wie ein Opossum, selbst in der Todesnoth keinen Laut von sich, aber das Lächeln war nicht mehr zu sehen vor Blut.

"Er ist tobt! Er ist tobt! ber Papst ist tobt!" schrien bie Nächsten, und ber Ruf ward immer weiter und schallender rings wiederholt.

Cencihattedem Bischofssohn schon bei dem zweiten Schlage in die mörderische Keule gegriffen, so daß er jest nicht mit aller Macht getroffen. Bu gleicher Zeit hatte einer der jungen bildschösenen Knaben oder Pagen aus Rache für den ersten Schlag auf die Stirn des Papstes, dem, von Cenci entwaffneten, Thomas seinen kurzen Degen in den Leib gestoßen, so daß er brüllte: "der Papst ist todt! Nein, ich bin todt! Nein, meine Braut ist todt! Dich arme Braut!"

Deutlich hatte ihn wieber sein Wahnsinn ergriffen, und seine Stimme war surchtbar zu hören, und furchtbar zu sehen, wie er mit hoch über bem Kopfe gefalteten Sänden Gott anrusend zusammenstürzte. Der arme kleine, seinen Gerrn liebende, bildschöne Bage aber stürzte zu gleicher Zeit neben und auf ihn nieder; denn Einer aus Cenci's Schaar, ein Freund und Berwandter des armen Bischofssohnes, hatte wiederum für diese That den armen Knaben mit seinem langen Schwerte durchstochen, das er ihm in der Brust steden lassen mußte, weil Cenci jest den Mörder von ihm mit Gewalt hinwegriß, während der Knabe schon sterbend, nur noch um seine Nutter bekümmert, jest nicht lächerlich, son=

<sup>\*)</sup> Siehe bie Ebengenannten.

bern herzzerreißend ausrief: "Ach, was wird meine Mutter fagen! Was wird meine Mutter fagen! 'Cenci zog ihm erbarmend bas lange Schwert aus ber Bruft, ba ward die Stimme auf ewig ftill.

Das Alles war so schnell von Anfang bis zu Ende geschehen, so schnell und schneller, als es Jemand bem Andern erzählen kann.

Fort! rief Cenci mit donnernder Stimme; fort! Faßt ben Bapft und schleppt ihn fort!

Und augenblicklich gehorchten ihm die Seinen. Sie faßten ben Papft bei den Saaren und schleppten ihn fort durch die Kirche, aus der Kirche, über den Blat, in die Straße, durch die Straße, unbegleitet vom Volke, ungehindert, ja ungesehen in der rabenschwarzen Nacht und dem strömenden Regen, nach Cenci's Thurm.

Als Achill feinen Feind, ber ihm ben Freund Patroflus erfchlagen, um bie Mauern von Ilion fchleifte, mar heftor tobt, und bennoch beschirmte ihn fein Patron, ber Gott Apollon, bag fein Saupt nicht auf ber Erbe gerschmettere, noch bag ihm ber Staub nur bas Baar befudle; benn mit ben Bugen an feinen Ba= gen gebunden, schleifte er bas Saupt am Boben. Bier jest in Rom aber blieb bem beiligen Bater jeber Bott und jebe Gottin und jeder Schuppatron aus. Er ward an ben Saaren fortgefchleppt, und fo fchleiften nur feine Buge, bon benen er beibe Pantoffeln verloren. Die Regenwolfen aber erbarmten fich feiner als eines Menfchen; fie goffen einen Strom nach bem anbern bele= bendes heiliges Waffer ibm über Geficht und Bruft und Sande so lange, bis er lebendig ward, zu sich kam, sich befann, wer er fei, und bann leicht inne ward: was ihm gefchehe! bag es fein Leben gelte, ober feine Freiheit, fein Papftthum, ober feine Ent= wurfe, ober Alles zusammen. Doch ftohnte er nicht. Es ward ihm beutlich, in welche Gegend er geschleift werde; benn er bernahm jett sogar schon die gewaltigen Schläge der Glocke vom Thurme des Capitols, die immer fertig zu reden, aber nur reden darf, wenn sie dem römischen Volke verfündigen soll: "ber Papst ift todt." Und da sie jett sprach, so sprach sie nur: "ber Papst ift todt."

Er hatte beinahe gelächelt. "Tobt ift er nicht!" sprach er bei sich, "aber tobt will er sich stellen, bis sich die Menschen seiner erbarmen, dem Menschen helsen, und der Bapst wieder aufsteht. Die Thoren sind doch gut! Was war' ich, was war ich, was würbe ich ohne Thoren! Unglück und boses Wetter muß man verpassen! sich tobt stellen!"

Ungefähr so viel Klugheit war ihm in der schweren Betäubung von seiner schmerzlichen Wunde im Kopfe geblieben; in diese schlaue Berstellung gefror gleichsam des eisernen Mannes Heldenmuth und schwer übertreffliche List auf ihm ganz natürliche Weise. Der Tod wandelte ihn wieder an, und doch überwand sein starker heimlicher Sinn jedes Zucken, jedes krampsige Dehnen. In der höchsten Angst holte er selber im Kinstern nicht Athem mit offenem Munde, nicht die Zähne biß er zusammen, während er unter dem Glockenruse: "der Papst ist todt!" schon wieder eine Straße weit an den Haaren geschleppt war.

Marfala hatte das eigenthümliche Anschlagen der Glocke mit Schreck über ihren Sohn vernommen und war mit Irmengard in die Hausthür getreten, ob irgend ein Borübereilender ihr ein Wort Nachricht gäbe. Irmengard gewahrte aber durch die, ihnen gegen über hinablaufende Querftraße den Schein von der Feuersbrunft vor den Thoren, und eine schreckliche Ahnung durchzuckte ihr Herz. Sie sprang und holte ihr Kind. Und indem sie wieder herauskam, schleppten die Manner Cenci's so eben ben Bapst auf der Straße vorüber. Der Feuerschein erleuchtete ein Stück der Sauptstraße, so breit die Nebenstraße den grellen Licht= glanz auf sie fallen ließ; und in dem Lichte glänzte das Gold und das Silber auf dem Gewande des Papstes.

Halten. Da ergriff sie ben einzelnen Letten und frug ihn mithaft: wo ist Thomas? mein Sohn!

Der Schuft, ber uns ben Spaß verborben hat? Bar' er nicht tobt, Cenci erstäch' ihn noch einmal.

Erftochen? rief Marfala. Wer hat ihn erftochen?

Ein erstochenes Kind; sprach er noch eilig zurud und rannte bem Zuge nach.

Aber ber Bapft ift tobt! fprach Marsala mit ernfter grim= miger Freude.

Irmengard siel auf ihre Kniee und lobte Gott, und dankte ihm aus vollem inbrünstigem Gerzen für das ihr nun bevorsteshende Glück. Dann errasste sie sich, dachte an ihren Mann und lief mit dem Kinde nach Eenci's Thurm, während Marsala nach der Kirche lief wie jung, um ihrem Sohne noch Beistand zu leissten, wenn er ihn bedürse, oder ihm die Augen zuzudrücken, oder den Todten zu sich zu holen zu stillem Begräbnis. Sie war noch nicht weit, da stieß sie schon auf zwei Männer, den Freund ihres Sohnes, der den Knaben erstochen, und einen Gefährten, die ihn dahertrugen. Die Männer schwiegen. Sie ging hinter ihnen und unterstützte des Sohnes herabhängendes Haupt. Und in kurzer Zeit lag der unglückliche Todte nun ruhig in seiner Zelle, und das schöne Antlig und die himmlischen Augen seiner Braut schauten lächelnd und freundlich auf den Todten hernieder.

Irmengard aber kam noch eher als die Manner an die Bforte bes Thurms, die ihr aber nicht aufgethan ward, bis die Wächter brinnen Cenci's Stimme erkannten.

Sie trugen ben Papft in das Zimmer des Thurmes hinauf, warfen ihn hin, und Cenci's Gemahlin rang die Hände über ihren Mann, mährend er mit zwei Lichtern den Papft, am Boden liegend, wie einen ausländischen, bunten, gefangenen todten Vogel beleuchtete, und Thränen vergoß vor Wuth.

Die paar Gebeine, die kleine Augel des Aopfes, das erbärm= lich daliegende blutige Fleisch war also das, Jammer und Schande über mich und mein Baterland bringende, riesengroße Thier aus der Offenbarung? frug Irmengard mit Erstaunen.

Es ist ein Wensch, bersetzte der bucklige Gottfried, und ein Mensch kann Alles sein, ein Tiger, ein Lamm, ein Weiser, ein Narr, ein Engel, ein Teusel! Schade, Schade, daß er todt ist!

Berbammt, daß er tobt ift! rief Cenci. Ein lebendiger Papft schon bringt nicht viel ein, aber für ben tobten Papft giebt mir Niemand einen Babian, einen Bavianischen Groschen! selbst Seinzrich nicht! So ein Ding macht Jeder, wie die gemeinen Bienen jede Belle zum Weifel durch eine Müge darauf; und das römissche Bolk macht heute die Nacht noch vielleicht einen neuen! Sein Leben war mir heilig.

Berbammt! Wenn wir ihn lebendig hatten; fprach Gottfried, fo sperrte ich ihn ein mit meiner und seiner Mathilbe auf Schweizerart!

Wie benn bas? fragte Livia.

Wenn sich bort bei uns zwei Cheleute scheiben wollen aus allerhand Bank und Störung und Verkennung, ja selber aus Chebruch — ba werben sie beibe zusammengesperrt in ein kleines

Semach. Beibe zusammen bekommen nur ein Semde, einen Rock, einen Roffel, ein Messer, eine Gabel, einen Teller, einen Topf, einen Stuhl, einen Tisch und ein schmales Bett. So leben sie, Eines des Andern Nugen und Werth erkennend, sich wechselseitig bedürsend; der Mann erkennend; was eine Frau werth ist; und die Frau erkennend, was ein Mann werth ist, und daß Frau und Mann zusammen gehören auf Erden, aus Noth und Freude, aus Zwang und aus Liebe. Und meist schon vor den setz gesetzen sechs Wochen pochen sie an die Thür und bitten: in's menschliche Leben hinausgelassen zu werden als rechtschaffen geshellte Chelente. Und wahrlich, wäre der Schelm, der Gregor selbst mit meiner Schelmin Nathilbe — die ich sahren lassen mur drei Wochen zusammen eingesperrt gewesen, sie wären Mann und Weiß geworden zum Geile und Jubel der ganzen Christenheit!

Gregor hörte biefe Worte fehr wohl; tobt konnte er nicht lange bleiben, und es graufte ihm vor dem Lebendigwerden. Aber aus Allem fah er, daß Cenci ihn nicht ermorden wollen, und das machte ihn milber im stillen Sinn gegen ihn gestimmt, ja er hoffte, wenn er nur ein Wort mit ihm allein sprechen konne, daß er ihn durch größere Geschenke bewegte, ihn loszulassen.

Cenci war voller Verbruß umhergegangen, blieb jest stehen und fragte zu Gregor's Erbeben: Kann Niemand die Aber schlagen? Ich muß und will Zweierlei wissen, erstens: Ob er nicht vielleicht noch lebt? zweitens: Ob er gewiß todt ist?

Irmengard follte mit Sand anrühren, bat fie Livia bringend, aber fie bruckte die Sande schmerzlich gegen ihre Bruft, fie athmete Bein mit offenem wehmuthigem Munde, und ihre schönen großen Augen irrten irr und betend zum himmel. Kein Arzt war zu haben. Mit dem Dolche dem Erschlagenen Aber zu laffen, gab selbst Genci auf. Dafür begoß ihn sein Weib mit starken Wassern ... Gregor blieb todt. Sie schüttelten ihn und rieben ihn furchtbar ... Gregor blieb todt. Sie legten ihm eine Feber auf die Lippen unter die Nase... Gregor holte nicht Athem. Alles geschah übereilt, und eines Nathes Ausführung verdrängte die andere. Sie tröpfelten ihm geschmolznes Harz auf die aufgeriffene Brust und die Fingerspitzen . . . Gregor zuckte nicht.

Da ließen fie ihn für tobt liegen, und faft hatte er vor innerer Freude barüber laut gestöhnt.

Mein getreuer Bott! fprach ein alter Diener, feine Sanbe faltend, was werben bie Leute jest im himmel fagen, wenn ber Mann hier wirflich Petrus auf Erben ift! Und was wird ba Betrus fagen und flagen, bag man ihn erschlagen hat! - Und fo ließ er es fich nicht nehmen, über bem Tobten fniend zu beten. Ach, feufzte er bann, bie auf bem fteinernen rothen Eftrich liegenbe. jum Glud eisfalte, Sand bes Papftes ergreifend und in ben fei= nen warmend, ach, hatteft Du boch Deine Leute heirathen laffen, bann lägft Du nicht bier! bann mare mir meine arme Tochter auch nicht verführt, ja fogar meine Frau ware noch meine Frau allein! bas bertraue ich Dir jest heimlich. Und fo mag es noch vielen Taufenden geben, baran wir keinen Zweifel haben; ein Ueberzeugter ift gläubig. Und betteln maren ihre Rinder mohl auch nicht gegangen! Und geben boch fo viele Taufend Monche betteln aus Vertrauen zu Gott. Sie hatten ja reicher bornehmer Leute Töchter von Bergen gern befommen! Die Ohrenbeichte aber, fagte meine Frau, bie zum Aushören und Regieren aller Poten= taten und Bringeffinnen unerfesliche Ohrenbeichte - bie mare Dir lieber und nüglicher, als Dir bie Weiber ber geiftlichen herrn; und ba hat meine Frau recht, so schlecht sie ist; bas fagiich nur Dir, Du armer, tobter heiliger Bater; und, fagte sie, hätten die Geiftlichen Weiber, ba ware früh aus jedem Bette eine Stadtflatsche aufgestanden. Müßtest Du also allen Sperlingen die Schuhe anziehen, da hast Du schon recht gehabt. Aber Recht und Unglück ist meist beisammen!

Irmengarb hatte inbeg vom Thurme ben Brand ber Kirche San Paolo vor ber Stadtmauer mit Schrecken gesehen, ja einen brennenden Thurm auf die Gebäude herabstürzen, einen seelezerzeißenden Schrei herüber gehört und die Flammen mit zehnsacher Wuth auflohen gesehen, hatte an ihren Mann gedacht, sich die Sände in die Augen gedrückt, zu Gott für seine Seele gebetet, und war jest ergeben in ihren Verlust herabgestiegen. Der alte Diener bat sie, ihm zu helsen, den armen Mann auf ein weiches Ruhesbett zu legen; sie hörte wieder die Worte ihres Mannes: "hasse nicht!" und sie half ihm weinend, und beckte den Singelegten dann mit einem großen weißen Tuche — mit dem Leichentuche zu.

Das war bem Lebendigtobien, bem Papfte, schon recht und wohlthätig; er athmete auf, ja, als er Alles ftill im Zimmer bemerkte, rudte er fich leife zurecht und befühlte seine Bunbe an ber
Stirn, und lag bann in stiller Gebulb und in heißem Gebet.

Indeß begannen verschiedene, sich feindliche Kräfte, aber jede in einer großen Menge Menschen sich regend, Rom zu bewegen, wie sich entgegenstürmende Winde das Meer aufrühren und furchtsbare Wogen thürmen und wieder zerreißen. Genci hielt Rath mit den Seinen im Thurm, was er nun mit dem todten Papft machen solle? Denn da er ihn nicht lebendig hatte, da also sein Plan, ihn dem König der Deutschen auszuliefern, zu nichte geworden war,

weil ein Einzelner nach feiner eigenen Luft und Buth und Rache. wie es bei allen Dingen zu geschehen pflegt, babei mitgewirft hatte, fo wurde es ihm ichwer, ploglich einen neuen Entschluß zu faffen, ober boch mit Luft und Kraft an bas zu geben, mas ihm nichts nutte. Jebenfalls mar icon beimlich angeordnet, aber erft, wenn er Gregor aus Rom auf flüchtigen Pferben entführt batte, einen neuen Bapft auszurufen. Bon biefem mußte er fich gefchutt fub= len, benn er war fein Freund. Der Erzbischof Guibert eben mar verkleidet felbst mit in der Rirche gewesen, und bag er ben Papft erschlagen gesehn, daß er deutlich gehört hatte: er ift tobt! er ift tobt! mar für ihn ein entscheibenber Schlag=Ruf, ja Beruf gur Gile gewesen. Und fo hatte er felbst die furchtbare Glocke geläu= tet, mit bangem Muth, bag fie auch ihm einst also geläutet werben murbe. Er ließ baber gern ab, als Ginige feiner Betreuen aus gleicher Absicht baber gekommen, ihn ichon fanden und ablöseten, so bag er weiter eilte, und, mas nun zu thun mar, betrieb. Und fo fchwärinten Schaaren hierhin und borthin burch bie Strafen und riefen mit Jauchgen: "Es lebe ber neue Papft, Cle= mens ber Zweitel Der ehrwürdige Erzbischof bon Rabenna, Buibert! Er lebe lange als Papft! Es lebe Clemens ber 3meite!"

Auch diese Stimmen brauften am Torre de Cenci vorüber, und ber lebendigtobte Gregor hörte sie beutlich, mit eben nicht besonderem Bergnügen. Ihn fror. Und er hatte Mühe das Schauern seiner Glieber und das Klappern der Zähne zu halten. Aber er hielt es, während Irmengard zum Fenster hinaussah, und mit sauter Stimme froh in die Freude stimmte. Sie hielt nun die Welt für erlöst und sich. Aber die Thorheit wird neu aus Ihren geboren, bis auch ihr Pfingsten kommt, durch Lehre und blossen gemeinen Menschenverstand.

Der andere junge Bage Gregor's aber war wie ein Pfeil zu Damiani geflogen, der dem vor Angst zitternden Knaben die Kunde abgefragt und, ihn bei den Schultern fassend, gleichsam abgeschüttelt . . . auch die Nachricht, daß ein baumstarker großer Mann mit Maske unter den Mördern gewesen, dem sie gehorcht. Damiani hatte den Cenci erkannt, weil er als ein schlauer, immer wacher Mann alle Feinde, und was Jeder wohl thun könnte und würde, stets lebendig vor Augen hatte. — Genci ist der Mörder! rief er also, auf den Corridor zum Nebenpalast geeilt, in das Zimmer der Mathilde; "Cenci hat den Gregor ersmordet!"

Die Schreden bes Wortes ermunterten Mathilbe ploglich. Sie ftrich fich nicht einmal bie Augen mit ben Fingern, fonbern fabeihn mach und groß an, fprang in ihrem weißen leichten Racht= gewande aus bem Bette; fie weinte nicht, fie flammte nur nach Rettung, wo möglich aber gewiß nach Rache! Ihr Beiftand und Bertrauter Unfelmo follte in ber alten Stadt bie Bateriner erregen! Damiani follte fich auf ein Pferb fchwingen, Trompete bla= fen, in bie leoninifche Stadt hinüber jagen, um bie tapferen Transteberiner herüber nach Cenci's Thurme zu reifen; fie felbft eilte binunter in ihren Marftall, ließ ihren fcneeweißen Belter in Gile fatteln und gaumen, hinausführen, fcwang fich wie eine Amazone barauf, sprengte in bie Strafen und rief im Jagen, und rief im Salten: Auf! romifches Bolt! nach Cenci's Thurm! Nach Cenci's Thurm! Dort liegt Euer Papit, Guer lieber Gregor gefangen, tobt ober lebenbig! - Nach Cenci's Thurm! - fo rief fie gulet nur allein.

Der Regen hatte aufgehört; burch bie zerreißenben Wolken brach ber Glanz bes Monbes herab, und bie naffen Kuppeln und

Mauern leuchteten golben, und die nassen Steine der Straßen glänzten wieder. Rom war nie schöner gewesen, als in der Nacht, und kein schöneres Weib war durch seine Straßen gejagt, als Mathilde mit fliegenden schwarzen Haaren in weißem leichtem Gewande, auf weißem Pferde. Thüren thaten sich auf; Läden stieß eine Hand auf, von Häusern und Ofterien, worin das Bolk noch bis tief in die Nacht von den Gaben und Geschenken zechte, welche Mathilde auf ihre fromme Weise in Gregor's Namen schon oft, und eben erst heute wieder mit vollen händen gespenset hatte.

So braufte bas Pferd mit ihr hin, schimmernd im Licht wie mit bem im Licht ichimmernben Engel ber Auferftebung. Sie lentte es nicht, ihr war es gleich, wohin fie gerieth, aber fie konnte es auch nicht lenken, ba es ben eilig nur ichlecht befestigten Baum fich abgeftreift; und fich felbft überlaffen jagte es nun froblich zurud nach bem Stalle, und fomit nach bem Palaft. Da borten und faben fie Cenci's Rnechte, ergriffen bas Pferd an ben Nafennuftern, gaumten es wieber auf und führten bie Schreienbe, bie fie batten fuchen und fangen gefollt, nun frohlich nach Genci's Thurm. Tros alles Drobens mit ben Schwertern, ja tros ber flachen Biebe auf ihren Ruden und ihre Urme, fchrie fie immer= fort: "Rettet ben Papft! Rach Cenci's Thurm!" Und fo riffen bie Rnechte fie bom Pferbe, banben ihr bom Leibe weg eine große rothe Scharpe über ben Mund, noch eine barüber über ben Ropf, banben ihr bie Sande, bamit fie fich ben rothen wunderlichen Selm nicht abriffe, banben fie felbit auf bas Bferd und führten bie bumpf murrende Retterin, felber gefangen, nun bin nach bem Thurme bes Cenci.

Cenci war auf die Platform feines Thurmes geftiegen, um

in die Stadt zu horen, ba ihm fein Weib zur Blucht gerathen und getrieben, ba fie für ibn, für bie Rinder und fich bie Rache bes Bolfes fürchtete, obgleich Cenci felbft fich für ficher halten gu burfen glaubte, burch bie neue Macht bes neuen Bapftes, fei= nes Freundes, ober für ftark genug in jeder Berwirrung, aus welcher er nur Vortheil zu ziehen und feinen Reichthum und feine Gewalt zu vergrößern gewohnt und gefinnt mar. Doch mar er heraufgestiegen und hörte burch bie Strafen ber Stadt bie Trompeten fchmettern. - "Das fommt bon ben Paterinern, von ben Freunden Gregor's!" fagte er fich, nicht eben erfreut. Bon einer andern Gegend hörte er einen neuen Bapft ausrufen. - "Das fommt bon Buibert und bon mir!" fagte er wieber; aber ber= brieflich, benn ber Ruf flang bunn, und fein machtiges Echo fcoll hinterbrein. Er hörte von ber Gegend bes Thores del Popolo, feinem Flucht= und Rettungethore, ber, Waffengeklirr. "Das fommt bon Anfelmo!" fprach er richtig ahnend. "Sie befegen bie Thore - und es gelingt ihnen! Denn das Waffengeflirr na= bert fich und. Gie berfolgen bie Meinen." Er lachte. Denn er war ein tapferer Mann. Bom Capitol ber aber vernahm er Bolfegebraufe. "Sie laufen auf bas Capitol, fagte er fich wieber - und wenn fie bort feinen Feind finden, bann werben fie ibn bier fuchen bei mir." Er lachte wieder und fprach an bas Schwert ichlagend : "Gie follen ihn finden!" Jest erblicte er gang in ber Nabe brunten in ber Strafe Leute, bie eine weiße Geftalt auf einem weißen Pferbe baber zogen, an ber eifernen Pforte bes Thurmes hielten und mit ihren Kolben baran fclugen. Go eilte er hinab und ließ bie fchweren boppelt und breifachen Thuren öffnen.

Seine Leute riffen der weißen Gestalt so eben die rothe Mauls sperre bom Kopf, und er sah Mathilben vor sich stehen, die gestroft, sich auf ihre Weiblichkeit verlassend, ihn frug: Ift Gregor bei Euch? gebietender Gere!

Der Fang bieses mächtigen Weibes war — auch von ihm befohlen — unter den verwandelten Umftänden ihm kaum mehr lieb, nur für den Erzbischof Gnibert konnte er von äußerster Wichtigkeit sein, wenn Wathilde, wie aber von ihrer Augheit vorauszusehen war, nicht bald oder endlich zu dem neuen Airchenpatron mit Leib und Seele übertrat. Und wie er seinen Freund, den buckligen Gottsried, Gerzog von Lothringen, kannte, so mußte ihm die Erscheinung seiner verhaßten Frau unerträglich sein, auch wenn er sie ihm als Gesangene schenkte, denn so tapfer er war, und so viele arme Sachsen er selbst getödtet hatte, so fürchtete er doch sein Weib auf andere unbegreisliche Weise, aus ihm vielleicht besto bekannterem Grunde. Er stieß sie also von der Thür, und befahl zu schließen, und sagte ihr nur das Wort: Ihr seid nichts mehr werth, schone Frau! Euer Gregor ist nichts mehr werth, benn er ist todt! Kort mit Euch zu dem neuen Papst!

Sie fiel ihm aber zu Füßen und bat ihn, daß sie sein dürfte, wo ihr Gregor sei, ja wenn er sie mit ihm begraben wolle! Ober wenn das nicht, sei sie bereit, all' ihr Gold und ihre Juwelen ihm dafür zu geben, daß er ihren Freund, den Todten, ausliefere, um ihn ehrlich und würdig zu begraben! ja blos dafür, daß sie ihn nur noch einmal fähe!

heimlichen Wort an ben budligen Gottfried, ber über feines Beibes Erscheinung, wie bor seiner Mörberin, außer sich war, und sich im Zimmer bes Thurmes, wo ber Papft lag, in einen Schrank ber Mauer verbarg, und ben Schluffel ber Thure bagu abgezogen und zu fich geftect hatte. Und ale ber Diener wieber getommen war, und heimlich berichtet, wozu Cenci bie Achfel zudte, erft bann erlaubte er ihr in feinen Thurm einzutreten. " Gle fprang wie ein Reb hinauf in bas Rimmer, fie achtete auf Niemanden und warf fich über ihren geftorbenen Freund, weinte lange, bedte bas Leichentuch bann unter wehmuthigem gachein und unter bem Glang ihrer Augen auf, ber ben Tobten hatte lebenbig machen mogen, fußte feine Bunbe auf ber Stirn, feinen Dunb, feine Banbe, und fniete bann nieber, über ihm fcweigend gu beten. Sie lofte bann bie gerungenen Sanbe auf, und um zu erproben, ob ihr höchfter Freund auf Erben auch wirklich tobt fei, jog fie eine Nabel aus ihrem Gewande und ftach fie ihm tief unter ben Magel bes Beigefingers bis tief an bie Burgel, während fie fcarf fein Geficht bewachte mit angftlich fpabenbem Blid. Aber Gregor zudte in biefem über fein Leben entscheibenben Augenblide nicht, ober fabe Mathilde bor Thranen michts. - Er ift tobt! Er ift tobt! rief fie fchluchzend die Sande brechend, und feste fich bin mit bem Ruden an die Thure gelehnt, binter welcher ihr budli= ger Gottfried heimlich bie Bahne fnirfchte."

Irmengarb blickte voll hoher weiblicher Würde, nicht ganz ohne ernste Freude auf sie, und Cenci sagte ihr gern jest zum endlichen Troste: Edles Weib, ich schenke Euch hier die Gesangene! Und macht Ihr eine abwehrende, ja eine verachtende Geberbe gegen diese allen Chrenmännern und allen Chrenweibern unnüge, schädliche, schändliche Person, die nur eines Papstes werth war, wie dieser Longobarde hier, der ganz allein sich das Römische Reich erobert hatte, als der letzte Nachzügler seines Bolkes — wollt Ihr sie nicht zur Gesangenen, selber zur Magd

nicht, als einer Küchen = Hnäne — so soll sie Euch boch wieder bas schone Rästichen mit Gold und Juwelen füllen, das Ihr mitzgebracht und mir überlassen habt, um Euren Mann zu erlösen. Ich habe den Schatz sür diese Nacht verschwendet, halb verloren, denn ich habe mein Spiel nicht gewonnen. Aber wenn Diese hier weint, so bedenkt, wie viel Kürsten und Ferren über ihr Weinen — Wein trinken werden! wiediel Bischöfe und Briefter ihre Frauen wieder zu sich nehmen, wie viel Mütter und Kinder mit Freuden wieder zu ihrem Bater gehen! Und, hoss ich, auch Ihr! Und so freut Euch der Freude über die Lande, die Städte, die Kirchen, die christliche Kirche. — Ihr habt es doch gehört, Frau Markzgräfin, daß nicht Alle weinen.

Mathilde aber bat, gegen hohes Löjegeld ihr ben Leichnam bes Papftes zu überlaffen, und bald, gleich!

Cenci war nicht entschloffen. Sein Weib bat mit Mathilbe; selbst Irmengarb bat ihn mit ihr, und ber alte Diener siel ihm zu Küßen. "Wan will ihn mir abzwingen! Ihn rächen! Das muß ich erst abwehren, bas kann ein Mann nicht bulben," sprach er. "Hört nur bas Wolk um den Thurm! Wir sind schon belagert!"

Und wirklich faufte ber erfte Pfeil in bas Fenfter bes Thurmes, und warf die Scheiben klirrend in's Zimmer.

Der lebenbigtobte Gregor regte fich auch nicht vor Freude, und Cenci ging, die Seinen zu ordnen zu fraftiger Abwehr.

Drunten staute und schwoll ber stauende Strom der wilden Transteveriner um den Thurm; brohende Stimmen riesen herauf, andere nach Sturmleitern, nach Mauerbrechern; Alle befahlen, und Alle gehorchten willig den gehörten Besehlen, so daß in dem wildverworrenen Tumult nichts ausgerichtet ward, allmählig erst einige Ordnung in den Angriff des schwer zu erobernden Thur-

mes kam. Doch als sich Hunberte und Tausenbe rings um bie Mauern gedrängt, da erscholl auf einmal herzzerreißendes Geheul und Gejammer; denn Genci hatte von den Zinnen herab auf die dichte Wenge des Volkes einen Sagel von centnerschweren Steinen geschüttet. Das Volk trug die Berschmetterten und Zerquetscheten und Verwundeten hinweg, während ein hallender Racheruf auf nach dem Thurme erscholl, wie wenn ein Riese mit seiner Sand in den brennenden Aetna geschlagen hätte, und nun taufend Flammen für eine zum Himmel sich wälzten.

"Feuer!" rief eine Stimme brunten; "bringt Feuer!"

Narr! rief eine andere Stimme; bringt Stroh! bringt Betten und Tische und Stühle und Alles, was brennt!

Und nun schleppte das Bolk, was es konnte und hatte, herbei, thurmte Stoß auf Stoß, Schicht auf Schicht, entzündete den Blunder mit Fackeln, an der Mauer des Thurmes, und an der eisernen Bforte, um sie zu sprengen durch Feuergewalt, zu verbrennen und rachend hinaufzustürmen.

Mathilbe wagte, ohne ihr Leben zu schonen, unter bem Hagel der Pfeile von Schüffen der Armbrustschützen, sich weit zum Venster hinauszulegen, bem Bolke zuzurufen: "Ihr Thoren! Ich bin ja im Thurme! Verschonet doch mich! Verschonet den Leichenam des Papstes!" — Aber es sah und hörte oder achtete sie Niemand — das Volk und das Feuer wütheten fort.

Da erschienen die Gefangenen aus den Kerkern; auch jene, welche aus den Gefängnissen in dem Castell der Kirche San Paolo vor den Mauern durch Cenci glücklich befreit, und sich glücklich gerettet hatten. Auch Irmengard's Mann, der Bischof Burkard, war unter ihnen; und da er sein Weib und sein Kind in dem Torre de Cenci wußte, die nun verbrennen sollten, da er ge-

rettet und frei und ber Bapft ja tobt war, fo rif er mit ben Feine ben bes Bapftes und ber neuen Ordnung, alfo mit Cenci's Freunben, aus Dankbarkeit schon und aus Furcht und Berzweiflung bas Feuer mit aller Gewalt auseinander, damit es, am Boben nur brennend, zu löschen sei. Und so entstand ein Kampf auf Leeben und Tod an der Mauer umber, ben Cenci's Freunde verloeren, und bald stand wieder das Feuer mit neuem Stosse entstammt, in alter, in schrecklicherer Brunst.

Die Noth wuchs fürchterlich schnell; und Cenci selbst war still und ernst. Er mußte auch husten und niesen, und lachte dann grimmig, denn von unten herauf und von draußen herein quoll wallender Rauch, der wie Schleier dem Gehenden nachzog, und ihn in Nebel verhülte. Genci legte das Ohr an die Wand, um zu hören, ob die Mauer rede — da suhr er zurück, denn wie das Eis fracht, borst der Thurm; ein gewaltiger Riß suhr wie ein Blis von unten hinauf und verrieselte droben; und die Mauer schwieg wieder nach dem mahnenden Wort, als Cenci wieder das Ohr an sie legte, und die drei Frauen, Irmengard, Livia und Mathilde, drängten sich an den Riß, und sahen draußen nach un= ten das rothe quellende Feuer hindurch.

Da schickte Livia ihre Kinder und Irmengard ihr Anabchen zu Cenci, daß sie vor ihm niedersielen, damit er den Thurm über= gabe und sie am Leben blieben.

Hier oben verbrennen sie uns aus Rache, — sprach er über die Kinder hinüber zu seinem Weibe, und wenn wir öffnen, und alle unversengt hinausgehen, erm ord en sie uns, wenn nicht Euch, doch mich. Nathe besser! Ich will mein Leben erhalten für Dich und die Kinder! Kinder, steht auf!

Seilige Jungfrau! fprach Mathilde; mag Alles fein, nur meinem Manne gönne ich bie Freude nicht, baß ich verbrannt bin!

Der bucklige Gottfried mußte jest gerade dazu niesen; aber es kam ihnen vor, als sei es im Nebengemach; nur Cenci lächelte und zuckte die Achseln.

Der Papft lag in Todesangft, daß er nicht auch niesen muffe vom Rauch. Seit er das Volk ben Thurm umschwärmen gehört. war ihm ein Stein bom Bergen. Aber er konnte fich faum bes Schlafes erwehren, bamit er bann, feiner Gewohnheit nach, nicht schnarche. Und wie ein Gelb bem Schlaf widerstebend, konnte er boch nicht umbin, daß ihm die Seele eindammerte und wider fei= nen Willen hinmeg war, und bon Beit zu Beit nur aufglomm wie eine von der Außenluft angewehte Rohle. Diefer feiner Befangung wegen hatte er es nicht ausführen können, rafch aufzu= fpringen und bonnernd zu rufen: Ich lebe! Bittert! - Der Schrei ber Weiber über ben Rif im Thurme aber hatte ihn munter ge= macht. Aber auch jest hielt ihn der Aberglaube noch ab, leben= big zu werben, wie eine Leiche im Sarge. Denn, wie ihm beifiel bor wenigen Tagen mar erft ein Weib, bon einem Weibe bewacht um Mitternacht im Sarge lebendig geworben - im Dammer ber Lampe feste fie fich auf . . . . ba erblickt es bie Guterin; und nicht etwa froh, bag fie wieder erwache, nein, gurnend über ben Beift, ber wieder kommt und fie glogend anftarrt, ftogt fie bor Schreden und Bergweiflung mit beiben Fauften und aller emporten Kraft bas arme Weib bor bie Bruft, baf fie fterbend zu= rudfinft; und mit geftraubten Saaren faßt fich bie Alte ben trotigen Muth, ber Tobten bas Wort zu fagen: "Die Tobten zu Tobten! Bas willft Du unter ben Lebendigen!" und mit Freuben bort fie ben jammernben Geift entflieben.

Daffelbe schreckliche Schickfal fürchtete Gregor, jest burch bas erbulbete Schickfal scheu gemacht, nur ja nichts möglich Unsicheres zu wagen! Wenn sie nur bas Zimmer einen Augenblick verließen! bittet sein Geist.

Das geschah nicht. Doch es geschah ein Anderes. Genei hat eine Kriegslist ersonnen und zwar diese: Der Papst soll, als lebe er noch, am offnen Fenster erscheinen; hinter ihn gestellt, will Genei ihm die Hand zum Segen führen, ja mit gedäunpster Stimme sprechen. Dann will er sich neben ihm hinauslehnen und ihnen den Papst andieten, wenn er mit den Seinen freien Abzug ershält. Dann will er sich beeilen, Weiber und Kinder drunten in die Mitte nehmen, nöthigen Falls mit seinen Tapsern sich durchschlagen, und schon in Sicherheit sein, wenn das Volk erst droben den Toden sindet! Ging das nicht, so ging gar nichts. Er mußte es versuchen.

Er befahl seinen Leuten, nicht mehr Steine auf das Bolk hinunter zu stürzen, keinen Pfeil mehr unter die alten Weiber zu schießen, die sich wie rasend erwiesen. Er ließ auf der einen Seite des Thurmes, wo die Flammen so hoch nicht heraufschlugen, die große weiße Fahne aushängen, dann öffnete er im Zimmer des Thurmes das Fenster, stieß in die Trompete und machte ein Zeischen: er wolle sprechen. Das Wolk drunten verstummte aus Neugier. Da machte der Papst auf seinem Lager sich steif wie ein Holz, während ihn der starke Cenci ergriff und das Leichentuch von ihm schleuderte; und nun stellte er ihn dem Volke din an das Fenster, sich selbst hinter des Papstes Rücken.

Da umklammerte ber Bapft mit aller Gewalt feiner Urme bas fteinerne Fensterkreuz, und schrie mit schrecklicher Stimme hinab; "Ich lebe! Gregor, Euer Bater lebt! Berbrennt ihn nicht, verbrennt mich nicht, meine Kinder! Ich will Euch Alles vergelten! Ich sehe ja, Ihr wollt mich nur rächen! — so rettet mich lieber!

Die Weiber im Zimmer waren vor Graus und Entseten, die Eine rückwärts gesunken, die Andere auf ihre Aniee gefallen, und Irmengard hatte vor Grauen und Erschrecken sich dicht vershült. Sie fühlte ihren Tod! Die Stimme des Lebendigen sagte ihn ihr an.

Cenci, ber tapfere, furchtlose Cenci, machte hinter bem Ruffen bes Papstes ein Gesicht, bas fein Mensch gesehen hat; ber Mund, durch den er reben wollte, blieb ihm offen fteben, dann zitterten ihm allmählig bie Bahne immer ftarfer vor Wuth über folden Betrug . . . "Betruger!" war fein erftes Wort, als Befinnung und Rraft ihm wiederfam. Er fabe ein, bag es ber Papft eingefeben: er könne ihn nicht mehr entführen. Und um nicht lebendig zu berbrennen, mar er fo flug wie jeder arme Fuchs ge= Und im ersten Gefühl ber Rache wollte er, jest nicht an Weib und Rinder benfend, ben Papft zu bem Fenfter hinunterfturgen. Aber barauf hatte Gregor fich ichon angeklammert. Cenci wollte ihn ausheben an ben Fugen; ba umschlang sie Mathilbe. Er hieb ihm mit ber Trompete auf die angeflammerten Sanbe, baß bas Metall zum Stocke zusammenbeg. Gregor war bes Le= bens nun ficher und achtete es nicht, wie zubor feine ber fchweren Todesproben. Livia und Mathilbe hingen fich jede an einen Arm bes Cenci und riffen ihn weg. Da wandte ber Bapft fich um und fprach als Gebieter zu Cenci: "Rnie nieber! 3ch bin Dein Meifter!"

Noch nicht! rief Cenci, entriß sich ben Frauen und zog sein Schwert aus der Scheide. Willst Du es mit dem letzten Cenci zu thun haben — so bist Du verloren! Dann verbrennt er mit Dir und mit Weib und Kind. Will Du aber mit einem ber vorletten Cenci zu thun haben, der noch mehrfach und Mansches auf Erden thun und leben will, so stehe ich, nicht als Dein Gerr, aber als Gerr Dir gegenüber. Willst Du sterben, so unterhandele nicht mit mir! Sage mir kein gutes Wort! Wersprich mir nicht freien Abzug mit allen den Meinen! Nein, schäme Dich, stirb! Lerne ben letzen Cenci kennen!

Gregor ftand in Gebanken.

Drunten ericoll ein unermeflicher Jubel ber Pateriner und bes Polks und bor allen ber alten Weiber, bag ihr heiliger Ba= ter, ihr heiliger Gregor noch lebe. Sie riffen bas Feuer ausein= ander, fie rannten und überrannten fich nach Kannen und Gimern und Waffer; mahrend die Feinde bes Papites, die jungen Weiber ber Beiftlichen, ja viele berfelben felbit und besonders des Buibert's gablreiche Freunde bas Veuer erft jest recht schurten, um ben Gregor nun gewiß zu berbrennen; und schmählicher Kampf um ben Thurm maltete, ber nur noch eine Viertelftunde zu mahren brauchte, in welcher das Weuer fein Wert vollenden konnte. Blut floß in Strömen. Biele wurden in die Flammen geworfen, und mit Muhe entging felbft Burkard biefem Gefchick, als er bas Feuer mit auseinander rif, um es zu lofchen. Aber am Ropfe verwundet, konnte er nicht mehr fein Weib und fein Rind retten helfen, und feste betäubt und verzweifelnd fich an die Mauer eines Balaftes.

Der halbstarrige, stolze Gregor, nicht gewillt, Zemandem auf Erden nachzugeben, ober je eines seiner Worte zurückzuneh= men, sah den Stand ber Dinge, und wollte doch nicht auch schon heute, schon jest der lette Gregor sein. Gut! sprach er also zu Cenci; ich will mich herablassen Deinen Wunsch zu erfüllen.

Sprich es beutlich aus! forberte Cenci.

Biehe frei mit ben Deinen aus Rom.

Gut! fprach Cenci.

Aber als Buße leg' ich Dir auf: nach Jerusalem zu ziehen, jeboch nur Du allein; bedingte ber Papft. Siehe, daß Chriftus bort war, und daß ich hier bin!

Biehe nach Terufalem! vielleicht kommft Du wieder! beschwor Livia ihren Cenci.

So! fprach Cenci zum Papft; also ich foll Dein Rabe sein, bas Land zu erforschen, bas Du gern haben willft, um Deinen Kirchsprengel zu erweitern und alle großen Herren, Deine Veinde, bort hinzuschiden, jene bort zu erschlagen und selber babei ersichlagen zu werben . . . . . .

Alfo Du willft! Du willft bom Banne los! fprach ber Papft

versichert.

Eine tolle Rate knöpft man sich nicht in die Weste! Die Kirchenlehre nimm an von mir!

So fnie nieber! befahl ihm ber Papft.

Cenci erröthete. Sein alter Diener brachte ihm ein seibnes Riffen, und fah ihn flebentlich an und sein Weib beugte ihm froh ben Nacken. Da kniete er hin, und Gregor sprach ihn los vom Bann und segnete ihn als neuen Sohn ber Kirche mit dem Worte: Sei nicht mehr Saulus! Sei nun Paulus!

Da seht nun heiliger Vater! sprach Cenci aufgestanben und ehrerbietige Saltung aunehmend, jedoch noch mit nachklingendem herbem Tone, da seht, was ein Mann im Stande ist, für sein Weib und seine Kinder zu thun! Erkennet es! Denn Ihr und ich allein, wir wären verbrannt! Drum, heiliger Vater, Ihr seid im Zuge, heiligt doch auch dies Weib! Gönnt ihr, ein eheliches Weib

zu sein! fuhr er milber fort, ergriff Irmengarb an ber Hand, und zeigte sie ihm, indem sie sich aber zur Seite wandte, und nur die eine linke Wange, von Scham übergossen, ihn widerwillig schauen ließ, und nur das linke schöne Auge, vor Jorn und Wehmuth Thränen vergießend.

Das ift das halsstarrige Weib, das reizende Weib, das gottlose Weib, das Weib sein will und Bischöfin! sagte ihm Mathilbe mit tiefem Verdruß.

Meine Tochter! fagte Gregor zu Irmengard, ber Ungehorsam ist eine Zaubereisunde, hab' ich gesagt, und setze bazu: er ist eine Tobtschlagssünde! Die Menschheit stirbt nicht aus, wenn auch ein Geer von mannlichen Amazonen wäre. Ja, wenn kein Mensch auf Erben mehr wäre, und nur die heilige römische Kirche stünde allein da, so wäre Alles gelungen und Alles vortresslich. Darum bleibst Du ein Kebsweib Dein Lebenlang, und Dein Knabe ein Bastard sein Lebenlang! Amen!

Irmengard bebte vor aller der Fluth der Gefühle, die sie jett überkamen. Sie richtete hoch sich auf und stolz, sah mit Berach=tung im Antlitz nicht einmal Gregor und Mathilden an, und brach in die Worte aus: So weit, o falsche, bose Welt! bringst Du den Geist, daß er verzweistungsvoll mit bangem Ingrimm rust: "Dhätte boch der Mensch die Sprache nicht, falsch aus=zulegen die Gesetze dieser Welt! Dheilige Stumm=heit, heilig nenne ich dich mit Recht, so heilig, wenn der Bose spricht! so heilig, wenn der Bute schweisgen muß!

Sie verstummte einen Augenblick, ben Livia benute, ihr in bas Ohr zu flüstern: Werfet ihm Guch zu Füßen! mit Eurem

Kinde! vielleicht erbarmt er sich, und weiß ein Mittel bei Eurem Trop.

Aber Irmengard rief entstammt zu Gregor: D, ich habe Dich gesehen im Fegeseuer! Da warst Du ber größte Che=brecher und zugleich ber größte Kindermörder.....

Quod Deus avertat! sprach Gregor, erhob sich von seinem

Sit und trat auf fie zu, im Begriff fie zu ichlagen.

Irmengarb stand still wie ein Geiligenbild und sprach: Erschlagen hast Du mich schon und biesen Knaben — was gilt Dein Backenstreich! Wir siud todt, wir durfen nur noch die Augen schließen, und werden selig sein, schon ohne Dich! Und prophezeiet ist Dir: Du wirst vom Stuhle stürzen und sterben in Bann und Verachtung, als Schatten eines Schattens!

Quod Deus avertat! sprach ber abergläubische Bapft. Helft mir von dem Weibe, Mathilbe! meine Freundin! Ich bin

wie gebannt, wie bezaubert von diefem Beibe.

Mathilbe ergriff sie und wollte sie fortführen; aber Irmengard stand in ihrer Kraft unbeweglich und sprach nun zu ihr: Und Du, Du wirst durch Meuchler Deinen Mann ermorden! Deine Mutter Beatrice wird über Deine Sünde sterben — alle Deine Freunde, nur drei, wirst Du an einem Tage verlieren! Ein besserer Papst wird Deiner Geilheit willen ernst Dich zwingen zur Heirath, zu der Keuschheit mit einem Manne. \*)

Quod Deus avertat, verus Deus! sprach Gregor außer sich bazu. Wo hat ein Weib ben Muth her wider mich und Euch?

<sup>\*)</sup> Bapft Urban II. zwang Mathibe "pro incontinentia" Betf V. von Baiern zu heirathen. Chronicon Bertholdi Constantiensis.

Ich bin ein beutsches Weib, sprach Irmengard, und weiß zu fterben, heute, fo gut noch wie bie freien Beiber meines Baterlandes! Mein Vaterland trägt feine ichlechte Frucht, unedle nicht! In diefes neue Joch fügt fich tein edles Weib! In diefer Schmach will ich mein Rind nicht ichauen! Doch bin ich bas entmu= thigende Unglud nicht gewohnt - ich hab' es nur getra= gen: nm es abzumerfen! Jest foll es mir feft auf immerbar um Sale und Leib gefchmiebet werben - und ich gehe! - Der Kruchtbaum fällt und mit ihm fällt die Frucht. Dir, o mein Baterland, bermach' ich meine Schmach - fie abzuwaschen! jest ober bald doch, bald! Du mußt; Du wirst; Du kannst! Das bitt' ich nicht von Dir - bas forbert jener felbe alte Bott, ber Weib und Mann geschaffen. Jeglichem ein Weib! und Jeder einen Mann. Und mar' ich nicht ein Weib, wie fturbe ich fonft fo gern, fo ehrenvoll! 3hr aber feib verbammt vor Gott und ehr= los mir!

Mathilde befahl bem Cenci, das rafende Weib in Stude zu bauen.

Den Knaben auch? frug er höhnisch.

Er berfolgte sie mit dem blanken Schwert, — da sie von selber floh mit dem Knaben — zum Schein, in Wahrheit aber nur, um sie hinauszutreiben, damit ihr nicht vom Zorne Gregor's ein Unglück geschähe. Sie eilte die Treppe zum Thurme hinaus. Er stand. Er hörte drunten heftig pochen. Er ging, die Thür nun aufzuriegeln, um sich und die Seinen bei Zeiten durch Flucht vor dem Bolke zu retten. Drunten fand er Damiani, der aus einer Sänste stieg, und den zweiten Bagen, der für den Bapft jeht neue Gewande brachte. Während diese nun hinaufgingen, während Mathilbe den heiligen Bater wusch wie ein Kind, um ihm das

Beficht vom Blute zu reinigen, und ber Page ihm bann bas neue aolone Gewand anlegte, übergab Cenci feinen Leuten in Gile bie beften Schate, auch feine Rinder und fein Weib, bas aus bem Bimmer bes Papftes getreten mar, umarmte fie noch in bem buntlen Sause und fandte fie fort, fich boraus nach bem Ort, mo bie Pferde noch ihrer harrten. Er fahe borber, daß fein Thurm bom Bolfe bis auf ben Grund gerftort werben, feine Guter eingezogen werben wurden, und freute fich auf bie Rache, Alles um Rom zu bermuften, mit Robert Guiscard ben Papft zu bebrängen, fich neue Schäte zu plundern, für den König ber Deutschen ben furcht= baren Bifchof Rainald in Como zu fangen und lebendig ober todt nach Babia zu liefern, wohin auch Buibert mit allen Bifcos fen kommen wollte, ben Papft abzusegen, wenn ja ber Schlag in Rom nicht gelänge - wie er nun nicht gelungen mar. Das foll meine Buge fein! fprach er faft laut, und wollte gleichfalls im Finftern, begunftigt von all' bem Gewirr' und ber Racht, ent= flieben, jedoch nur mit feinem verborgenen Freunde, dem buckli= gen Sottfried. Darum ging er wieder hinauf. Er fand Mathilbe, bie ben Bapftbat: nur einen Biffen Brot, nur einen halben Becher Wein auf seine Erschöpfung zu nehmen! Aber er sprach: 3ch muß nüchtern fein. Ich will bie Meffe von bemfelben Worte ba weiter lefen, mo ich unterbrochen worben. Damiani verkunde es bem Bolke, es follen mich alle meine Erretter begleiten! Die Rirche ift boch gereinigt und neu geweiht?

Alles ift geschehen, antwortete Damiani. Und fo erhob sich ber Papst nach ber Kindermesse. Drunten empfing ihn das Bolk mit Jauchzen. Er bermochte bor Gedränge keinen Schritt bor das Hauch zu thun; er mußte harren, während Cenci an Gozzelo's Berichluß pochte, und ben Selbstgefangenen erlöste. Dann fliegen

sie leise hinter Mathilben von Weitem hinunter. Die aber kam wieder heraufgesprungen nach ihrer kostbaren Reitgerte, sah, stand, erkannte ihren Mann, erbleichte, und ließ die stummen Männer stumm an sich vorübergehen. Genci hatte Irmengard vergessen vor eigner Gefahr.

Sie aber stand noch droben hoch auf der Zinne des Thurmes im Glanze des Mondes, der sich schillernd zum Untergang neigte . . . . dort über ihr Vaterland hin, weit, weit, wohin sie sich graute zurückzukehren vor allem Volke gebrandmarkt.

Und grausend anzuhören frug sie in den dämmernden Simmel hinauf: Eilt Niemand mir zu Gülfe? — Niemand? — Sie horchte, als solte ein Engel erscheinen; und es rauschte; aber es war nur das dumpfe Rauschen des fernen Meeres durch die Nacht. Es blieb am Simmel still. Sie erröthete. Sie erblaßte. —

Es kommt Niemand! fprach fie mit weicher, brechenber Stimme. Aber ich komme! Ich und ber Anabe! rief fie, von ihren Anieen hastig emporfahrend. Wir kommen!

Sie ließ bas Kind auf ihren Armen sein Nachtgebet beten, betete schluchzend laut es mit ihm, brucktees noch einmal an ihr Gerz, kußte sich hastig satt, trat mit ihm auf die Zinne, ließ sich fest mit seinen Aermchen um ihren Sals umarmen, umarmte es fest, that einen gellenden Schrei und stürzte sich mit ihm hinab.

Sie hatte durch ihren Sturz Niemanden erschlagen, als sich und das Kind. Sie hatte die große weiße Fahne im Fall mit hinunter gerissen, die leicht und flatternd erst nach ihr und auf sie niedersiel, wie ein vom Himmel auf sie gedecktes Leichentuch, das Friedenstuch des Menschen.

Da trat ber Bapft heraus. Fackeln leuchteten ihm vor. Da rif ein wie rasender Mann bas weiße Leichentuch von ber Sin= untergeftürzten. Es war Irmengarb's Mann, bes Kindes Bater, ber Bischof Burkarb.

Gregor stand mit Mathilben vor den Unglücklichen still; er betrachtete lange das heldenmüthige, unbezwingdare Weib, und sprach im Weggehen leise für sich: Die Deutschen sind ein furcht-bares Volkl ein ehrenwerthes. Nur uehmen sie Alles zu ernst. — Ein boses Zeichen!

Der Bischof hebt bas zerschmetterte, im Antlit immer noch fdrone Bebild feines Weibes auf, bas haltlos ihm über ben gittern= ben Anieen ruht. Dann greift er nach bem Rinde und schaubert. So zieht ber Papft an ihnen vorüber; ba ift es, als fabe er ihn erft! Er bebt ein Schwert auf, verbirgt es unter bem Mantel, er will nach. Da ruht fein Weib auf dem Burfe beffelben und halt und hemmt ihn! Er erkennt ben heiligen Wink. Gie ift tobt! spricht er: ber Rnabe ift tobt! Sein Tob macht mir bie Lieben nicht mehr lebendig. Alfo feine Schuld mehr laben auf bich, Un= glücklicher! Roch lange muß vielleicht die Kraft durch Tragen fich ftablen. Aber schauft Du, Du mahrer, alter, beiliger Bater, bom Simmel auf die Menschen, lenkst Du alle Geschicke, und ich glaube, ich glaube an Dich! fo fiehe dies Weib, die, ihre Ehre wahrend, nicht länger leben fonnte! Diefe Mutter, die ihren Sohn binübernahm zu Dir. Empfange fie wohl! Trofte fie über bas Leid Wahnsinniger, an beren Stelle Du Deine mahren Rin= ber einft leben und immer milber wirft herrschen laffen in Ewigkeit!

Darauf forgte er noch in ber Nacht für ein einsames Grab für Mutter und Kind, und am Morgen ging er für immer zu= rück in seinen Kerker. Was er aber gesprochen, bas war kein Gestet — bas war ein Gesicht! Denn später fangen die Kinder

bei taufend Lichtern und fingen alle und alle Jahre bie bant-

"Luther war ein braver Mann! "Bündet taufend Kerzen an, "Daß er droben fehen kann, "Was er drunten hat gethan!" Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.

